

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

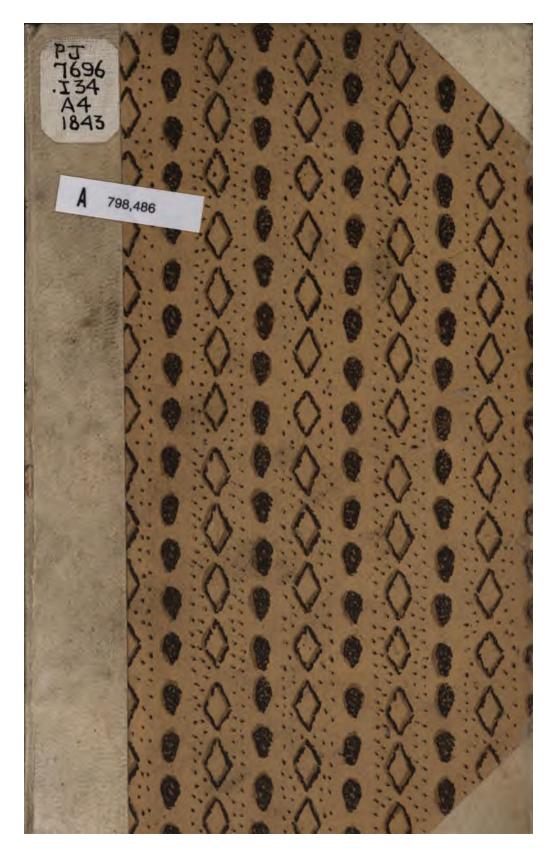



A4 

.

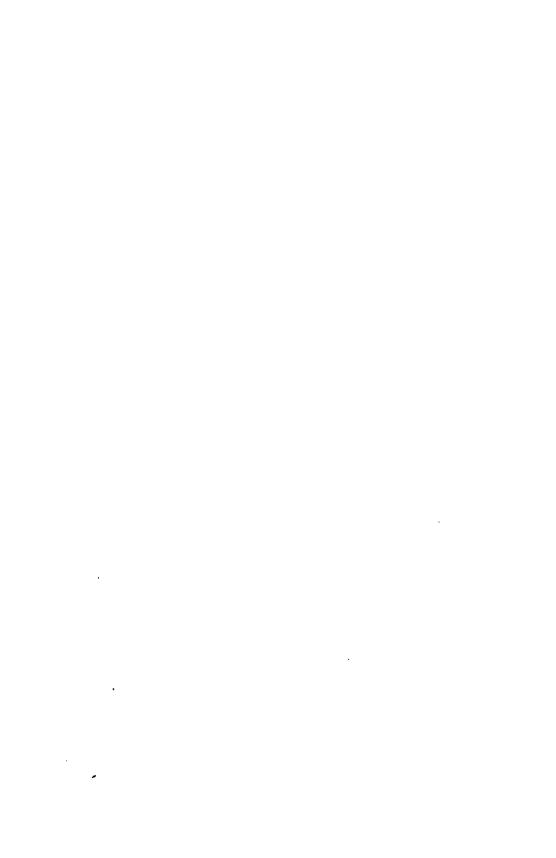

# Amrilkais,

ber Dichter und König.

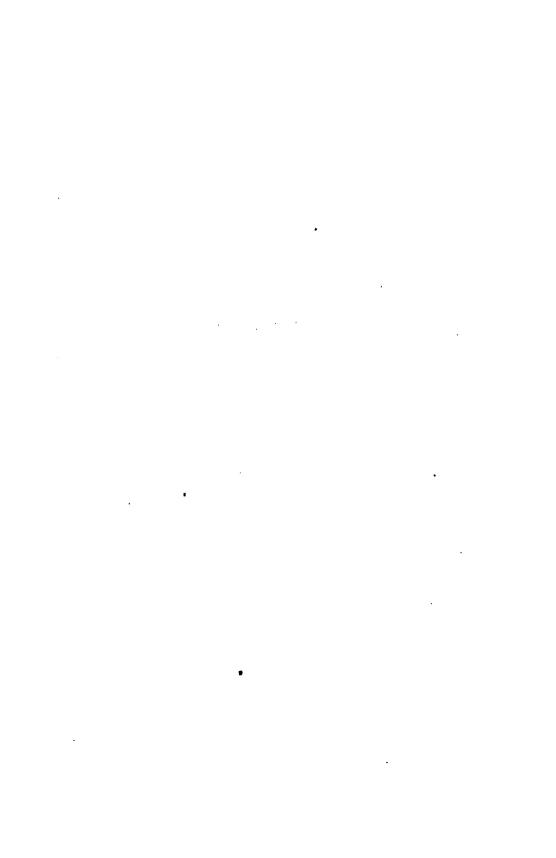

## Amrilkais,

ber Dichter und Ronig.

## Sein Leben bargestellt in feinen Liebern.

Aus bem Arabifchen übertragen

von

Friedrich Hückert.



Stuttgart und Tübingen. 3. G. Cotta'icher Berlag. 1843. PJ 7696 .I34 A4 1343 116. (m. 1 2-11-25 11618

## Inhaltsverzeichniß.

| Am  | rilfais Ben                            | Sot    | ofder    |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | ⊕ene<br>1 |
|-----|----------------------------------------|--------|----------|-----|------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---|-----------|
|     |                                        | •      | . ,      | 3   | Sein | no | a  | 114 | ent |    |     |     |    |   |   |           |
| ,   | Die Liebesc                            | · L    |          |     |      |    | _  |     |     |    |     |     |    |   |   | 21        |
|     |                                        |        |          |     |      |    |    |     | ٠   |    |     |     |    |   |   | 25        |
|     | Die Sorgen<br>Die Lebens               |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 26        |
|     | Der Jagbri                             |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 20<br>27  |
|     |                                        |        |          | ٠   | ٠    | •  | ٠  | ٠   |     | •  | •   | •   | •  | ٠ | • |           |
| Э.  | Die Regenf                             | cyau   | •        | •   | •    | •  | ٠  |     | •   | •  | •   | ٠   | •  | • | • | 29        |
|     | 21                                     | us     | dem !    | Di  | iw   | an | be | 8   | Au  | nr | ilf | aie | 3. |   |   |           |
| 1.  | Erinnerung                             | an     | Selma    |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 34        |
| 2.  |                                        |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 35        |
| 3.  | Der gefähr                             | liche  | Befud    | ,   |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 37        |
| 4.  | Ommo Dic                               | bonb   | ob .     |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 38        |
| 5.  | Umeima .                               | ´ .    |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 39        |
| 6.  | Gine Unger                             | tann   | te .     |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 40        |
| 7.  | Die Trennu                             | ına i  | n Jemo   | ıma | ı    |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 41        |
| 8.  |                                        |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 42        |
| 9.  | Esma                                   |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 43        |
|     | Mawija .                               |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 44        |
| 11. | Gelma's Re                             | ia     |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 45        |
| 12. | Sinb's Frei                            | ier    |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 46        |
| 13. | Die geliebte                           | e Hi   | rr .     |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 47        |
| 14. | Bon berfelb                            | en     |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 49        |
| 15. | An bie Tod                             | ter 1  | bes Am   | eri |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 50        |
| 16. | Tropgebicht                            | gegi   | en Sab   | i Ł | 3en  | Aı | ıf |     |     |    |     |     |    |   |   | 51        |
|     | Begen bie                              |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   |           |
|     | Abul Agwa                              | 1b     |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 53        |
| 18. | Der gute R                             | ame    | rab .    |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 55        |
| 19. | Der Befehr                             | te     |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 56        |
| 20. | Schamus .                              |        |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 58        |
| 21. | Der Befehr<br>Schamus .<br>Die Beltger | 10ffe1 | nschaft  |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 59        |
| 22. | Die vier vor                           | rtebo  | ıltnen ( | 5ti | æ    |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 60        |
|     | Die Befenb                             | ,      |          |     |      |    |    |     |     |    |     |     |    |   |   | 61        |

•

•

÷.

| - | VI                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------|
|   |                                                                 |
|   | 24. Der Regen                                                   |
|   | 25. Der Wettgefang                                              |
| , | II. Sein Leben in feinen Liebern.                               |
|   | 1. Als ihn bie plogliche Nachricht von ber Ermorbung feines     |
|   | Baters traf                                                     |
|   | 2. An feine Tochter hind. Ueber feine fehlgeschlagene Unterneh- |
|   | mung gegen Ben Efed                                             |
|   | 3. Eben barüber                                                 |
|   | 4. Ciegeslieb                                                   |
|   | 5. Loblied auf Dweir                                            |
|   | 6. Der Treulose und ber Treue                                   |
|   | 7. Abermals ju Chren Oweir's und ber Beni Auf                   |
|   | 8. Ale er in feiner Bebrangnie fich an bie Beni Schemebicha     |
|   | Ben Dicherm wendete (ober wenden follte)                        |
|   | 9                                                               |
|   | 10                                                              |
|   | 11. Bu Chren bes Tarif Ben Malet                                |
|   | 12                                                              |
|   | 18                                                              |
|   | 14. In Ungebuld und Unmuth über feine geraubten Ramele          |
|   | 15. Mutiger Ritt                                                |
|   | 16                                                              |
|   |                                                                 |
|   | 17. Ein Sinnspruch                                              |
|   |                                                                 |
|   | 19. Während er am Berg Abscha in Tai, bei ben Beni Thoal,       |
|   | ben berühmten Bogenfchuten, fich ficher fand                    |
|   | 20. Der Bogenschütze von Thoal                                  |
| • | 21. Bu Ehren zweier Jäger von Lai                               |
|   | 22. Betrachtung                                                 |
|   | 23. Erinnerung an die erfte Bieberlage feines Gefchlechts       |
|   | 24. Er gebenkt feiner Schwefter                                 |
|   | 25. Sinfälligkeit                                               |
|   | 26. Der Kranke                                                  |
|   | 27. Des Dichters Lebensweisheit                                 |
|   | 28. Er versenket fich in Erinnerungen                           |
|   | 29. Fortsegung                                                  |
|   | 30. Auf ber Reife burch Sprien nach Konftantinopel              |
|   | 31. Auf berfelben Reife                                         |
|   | 32. Auf berfelben Reife                                         |
| _ | 33. Auf berfelben Reife                                         |
| • | 34. Rrant, auf ber Rudreife vom Raifer                          |
|   | AZ: Abouted   med and commercial gamp camples                   |

•

•

## Amrilkais Ben Hodschr,

der Königssohn.

Deffen Lebensbefchreibung, nach Abulfeba.

Sein Großvater Elhareth Ben Amry Ben Sobichr. Ronig von Renda, hatte feine angestammte Berrichaft baburch erweitert, daß er von Chosrven Kobab bie neue Glaubenslehre ber Senbifs, ober bes Marbet, annahm. Denn Robad vertrieb ben biese Unnahme verweigernben Elmunbhir Ben Ma el Sama, König von Sira, und feste an feine Stelle Elhareth ein. Als aber nach Kobad's Tod beffen Sohn Nuschirwan bie abenteuerliche Glaubensneuerung gewaltsam wieder ausrottete, ward Elmundhir in hira hergestellt, ber bann mit Sulfe taglebischer und anderer Rabilen ben Elhareth schlug und verfolgte, wobei er ihm große Beute und 40 Befangene vom königlichen Geschlecht abnahm, barunter zwei Sohne bes Koniges felbft, väterliche Oheime unseres Dichters, und sie sämmtlich hinrichtete in ber Gegend ber Beni Marin. Nieberlage gebenkt Amrilkais in einem Gebichte, bas wir an feinem Orte mittheilen werben. S. II., 23.

Rüdert, Amriffais.

Elbareth ftarb geflüchtet bei ben Beni Relb. 1) Bor biesem Sturg aber hatte er feine Sohne ringe gu Königen arabischer Stämme eingesett, unter anbern seinen Sohn Schorachbill über Bekm Wa'il, seinen Sohn Baabi Rarb über Rais Ailan, feinen Sohn Selema über Tagleb und Nemr, 2) vor allen aber Sobichr, ben Bater bes Umrilfais, über bie Beni Hobschr erhielt sich eine Zeitlang in seiner Berrschaft ruhig, bann hatte er einen Aufstand zu bampfen, und that es mit größter Harte, worauf er von ben wieder unterwürfig gemachten unversehens überfallen und erschlagen warb. 3) Dieses erfuhr fein Sohn auf einer Reise, die er hinab nach Jemen machte, um die alte Beimath feines von bort in ber Urzeit nordwärts ausgewanderten Geschlechtes zu befuchen, an einem Orte Demmun, wo es eben übernachtete. Davon ift uns biefer Ausruf bes Dichters aufbehalten:

Lang machft bu über mich bie Nacht, Demmun! Demmun! ein Trupp Jemaner find wir nun, Doch läßt nicht bie Berwandtenlieb' uns ruhn.

Und er brach auf, seines Baters Tod zu rächen und seine Herrschaft wieder zu gewinnen. 4) Die Stämme von Tagled und Befr Wa'il halfen ihm erst gegen die Bent Eßed, aber verließen ihn dann, 5) und geschreckt durch den König von Hira, Elmunds hir, irrte er, selbst flüchtig, von Kabile zu Kabile, ohne irgendwo Schut und Aufenthalt zu finden, bis er sie endlich fand bei Samual Ben Abija, dem Juden, Kürsten von Teima. Ihm übergab er zur Ausbe-wahrung eine Anzahl kostbarer Panzer, die er mit sich geführt, und machte sich auf den Weg über Gassan in Sprien und Hemat, zum griechischen Kaiser, bessen Beistand zu suchen. Dabei sang er:

Der Seimath und ber Liebe Band, es war nun abge-

Am Abende, ba wir bei Hemat und Schaifar überfchritten. Da weinte mein Gefährt', als er nun fah ben Bergpaß offen,

Und fette zu: So fteht benn auf ben Raifer unfer hoffen! Ich aber fprach: Dein Auge lag nicht weinen! benn erwerben Die herrschaft muffen wir, wo nicht, entschulbigt sehn unb fterben. 6)

Und er starb, auf bem Rudweg vom Kaiser, in Kleinasien bei einem Berg, Asib genannt, wo er sprach:

D Rachbarin, von ber bas Schickfal mich vertrieb, Gier bleib' ich nun, folang hier bleiben wird Agib. 7)

## Anmerkungen nach Kitab Alagani.

- 1) Nach einem Berichte ward ber geftüchtete Elhareth von ben Beni Kelb umgebracht; nach einem andern war seine Todesart folgende: Er ging einst auf die Jagd, und verfolgte hibig einen Wildbod, den er nicht erreichen konnte. Da schwor er, keinen Biffen eher zu effen als von der Leber desselben. Seine Nitter brachten ihm den erlegten Bod am vierten Tage, als er schon fast verhungert war. Die Eingeweide wurden gebraten, der Konig verschlang gierig einen heißen Biffen von der Leber, und starb.
- 2) So verteilt Abulfeda die Königreiche unter die Sohne; bas Kital Alagani aber gibt Tagleb und Nemr dem Maadi Karb, und Kais Ailan dem Selema. Die Angabe des Geschichtschreibers past aber besser zum Schlachttage von Kulab, wo die beiden Brüder Schorachbil und Selema, und unter ihnen die beiden seindlichen Bruderstämme Betr und Tagleb gegen einander kämpfen. Siehe das Gedicht II. 22.

Als die Beranlassung zur Verteilung der Königreiche gibt ein Ueberlieferer so an: Als Elhareth in hira herrschte, kamen die haupter der verschiedenen Stämme von Nisar, die durch ihre innerlichen Kriege sich mit völliger Vernichtung bedroht sahen, und sprachen zu ihm: Wir unterwersen und dir, denn wir fürchten, durch unsre händel einander auszureiben; darum sende deine Söhne mit uns, damit sie unter uns wohnen, und uns unter einander den einen von dem andern abhalten. — Sollte vielleicht hier das Ende des vierzigsährigen Krieges von Tagleb und Betr zu suchen sepn?

Amar sträubt sich bagegen die Zeitrechnung nach der Geschlechtstafel, die wir diesen Anmerkungen unten beigegeben haben; benn hier steht Muhalhel, der Fürst von Tagleb, der wegen der Ermordung seines Bruders Kuleib jenen Krieg anfing, auf gleicher Linie mit König Hobschr, Amrilkais Bater, und also mit Hodschr's Brüdern, Schorachbil und Selema, welche Könige über Bekr und Tagleb gewesen sepn sollen. Aber um diesen beiden, deren Zeit sest steht, auszuweichen, muß Muhalhel entweder weiter hinauf oder herab gerückt werden. Letteres ist nun durchaus unmöglich, also ersteres anzunehmen.

3) Als dem König Hobschr, Vater des Amrilfais, seine Unterthanen von Eged die jährlichen Abgaben und den Geborsam versagten, zog er, der damals im Niederlande (Tehama) sich befand, mit einem Heer von Rebia, Kais und Kenana gegen sie, nahm ihre Häuptlinge gefangen, und behandelte das Volk schonungslos; er ließ sie mit Prügeln todtschlagen, wovon hernach die Beni Eßed schimpsweise die Knechte des Prügels genannt wurden, gab ihre Heerden preis, und ließ das ganze Volk aus dem Hochland ins Niederland abführen, indem er schwor, sie sollten nie mehr mit ihm in seinem Lande wohnen. Sie waren schon drei Nächte weit weg gezogen, als einer der beim König zurückgebliebenen, gefangengehaltenen Häuptlinge, Obeid Ben Elabras, der Dichter, austrat und sprach: O König, höre meine Rede:

Weint, meine Augen, um die Sohne Eged's! ich hor' ihr Wehgestohne. Die einst in rothen Zelten hausten, In Freuden und Behagen schmaußten, Bestger glatter Rosseheere, Und Schwinger gradgestreckter Speere. Berzeih, dich schirme Gott, verzeih. Damit bein Wort ein Segen seh! Denn zwischen Jethreb und Jemame Ift jebes Thal erfüllt mit Grame, Berbannter Schrei, Berbrannter Mechzen, Und beischer Tobtenvogel Rrachzen. Du fliegeft fie von Sochlands Ranbe, Sie fliehn voll Schreck zum Nieberlanbe, Und gittern, wie auf ihren Giern Die Taube gittert vor ben Beiern; Die aus zwei Reislein baute blos 3br Neftlein und aus etwas Moos. Bas nun von ihnen ift geblieben, Und mas bas Schwert hat aufgerieben; Bas blieb, bas bankt es beiner Gulb; Bas ging, bas gibt bir feine Schulb. Du bift ber Berricher über ihnen, Die ewig bir als Rnechte bienen; Es banbigt fie bein Beitschenschwingen, Ramelen gleich mit Rafenringen.

Da erbarmte sich ber König über sie, als er bieses hörte, und sandte ben Bertriebenen nach, sie zurückzubringen. Sie kehrten um, und als sie schon eine Tagreise weit von Tehama auf dem Rüdwege waren, da weistagte unter ihnen ihr Beissager, Auf Ben Rebia Ben Sewat Ben Saad Ben Balek Ben Thaleba Ben Dudan Ben Esed Ben Choseima, und sprach zu den Beni Esed: Horet, meine Diener! Sie sprachen: Bas besiehlst du, unser Herr? Er sprach:

Wer ist ber Herrscher, nimmer weich, Der Sieger, unbestegt im Reich, Mit Kamelen Hirschrubeln gleich, Den Schlachtgetose nicht macht bleich! Sein Blut wird rinnen wie ein Teich; Morgen trifft ihn ber erfte Streich.

Sie fprachen: Ber ifts, o unfer herr? Er fprach:

Bitterte mir nicht mein Gebein,. So nennt' ich euch ben fonnigen Stein.

(Stein, Sabichar, fagte er, ben Sobichr meinend.) Da ritten fie, mas zu reiten mar, ftorriges und zahmes, und eher ging ihnen ber Tag nicht auf, als fie schon zum Lager bes Sobichr gelangten, sein Belt sturmten, und ihn unter ben vertheibigenden Leibmachtern niedermachten.

In ber aufregenden Rebe des Weiffagers ift Koranftpl' lange vor dem Koran, wie er in beffen letten Suren befonders herricht, nicht ju vertennen.

3b) Rach der eben mitgetheilten Ueberlieferung beißt ber= jenige, der ben Sobichr bei Erfturmung bes Beltes ermordete, Ilba Ben Elhareth von Rabel, beffen Bater fruher von Sobicht getobtet worden mar. Derfelbe Giba ericeint als Sodichr's Morber auch in zwei fonft abweichenden Ueberlieferungen, in einer dritten aber als ber Anstifter bes Morbes. Die erfte iener beiden Ueberlieferungen lautet fo: Als Sobichr (noch berrichend über bie ungufriednen Beni Eged) für feine Sicherbeit zu fürchten anfing, vertraute er feine Tochter Bind und fein Gefinde bem Soube bes Oweir Ben Schibichna, eines Mannes von den Beni Otarid Ben Temim, und fprach au den ihn drängenden Beni Efed: Wenn ihr fo wollt, so will ich von euch gehn und euch verlaffen, mögt ihr thun, was ibr wollt! Darauf bin ließen fie ibn abziehn, und er begab fich zu Chaled Ben Chaddan, einem der Beni Saab Ben Thaleba; aber 3lba Ben Elbareth holte ibn bort ein, und forderte ben Chaled auf, feinen Baft zu todten; auf beffen Beigerung tödtete er felber ibn mit einem eisenbeschlagenen Langenftud, mas ein egebifder Dichter mit bem Berfe bezeugt:

Des Kaheliben Ilba Lanzenstutz. War Hobscher's Tob in des Ben Chaddan Schutz.

Die andere Ueberlieferung: Nachdem hobichr seine Tochter und sein Gesinde dem Schutze des Dweir Ben Schibschna anvertraut hatte, verließ er die Beni Eßed, und verweilte eine Zeit lang bei seinen Landsleuten (vom Stamme Renda; hier ist also angenommen, daß nach der Niederlage des Königs Elhareth die angestammte herrschaft über Renda ihm oder seinem Geschlechte noch geblieden sep, entweder unterwürsig oder wahrscheinlicher nur befreundet) und sammelte dort ein großes heer gegen die Beni Eßed. Als er damit heranzog, beriethen sich die Beni Eßed und beschossen, sich auf Leben und Tod der unerträglichen Gewaltherrschaft zu erwehren. Sie griffen den König an und schlugen sein heer in die Flucht; der Leiter ihrer Unternehmung aber war Ilba Ben Elhareth, und dieser erlegte den König selbst mit einem Lanzenstoß.

Die dritte Ueberlieferung: Ronig Sodichr verließ bie Beni Eged, um feinen Bater Elbareth (in Renda) zu besuchen, in der letten Krankheit deffelben, an welcher er ftarb. (hier= nach ift also Ronig Elhareth nach seiner Niederlage keineswegs in der Fremde, unter den Beni Kelb umgefommen, wie die gu Note 1) angeführten Berichte lauten.) Nach deffen Tode wollte er ju den Beni Eged jurudfehren. Diefe aber, langft ungufrieden über die harte Berrichaft Sodichr's und über die Digbandlung ihrer Beiber, nun ermuthigt durch die Nachricht vom Tobe bes Elhareth, jogen bem nahenden Sobichr entgegen , plunderten erft fein Bepad, griffen bann feine Truppen an, schlugen sie und nahmen ihn felber gefangen, an einem Orte ihred Gebietes zwischen zwei Sanddunen, die noch jest (fagt diefer Bericht) die beiden Dunen des Sodichr heißen. Ihr Anführer dabei war Naufal Ben Rebia Ben Chaddan. Als fie nun Rath hielten, ob fie den gefangenen König tödten follten, fprach einer ihrer Bahrfager ju ihnen: Uebereilt euch nicht, den Mann umzubringen, bevor ich fur euch ben Bogelflug befrage! Und er jog fich beshalb von ihnen jurud, um

biefe Befragung über Sobichr's Tod anzustellen. Ilba biefes fah, und befürchtete, fie mochten unfchluffig werden ihn zu tödten, rief er einen Jüngling von den Beni Rabel (wieder ein Biderfpruch der Ueberlieferungen, denn oben ift Ilba felbst ein Rabelide), seinen Schwestersohn, beffen Bater von Sodichr umgebracht worden war, und fprach ju ihm: Mein Gobn, wenn etwas Gutes an bir ift, to race nun beinen Bater, und erwirb dir ewigen Ruhm! Deine Stammgenoffen werden bich beswegen nicht umbringen. wenn bu ihren Gefangenen ermorbeft. Dem fo angereigten Sungling gab er ein geschliffenes Gifen, bas diefer verbarg, dann mit feinen besuchenden Stammgenoffen fich ine Belt bes gefangen gehaltenen Ronige brangte, und ihn niederftieg. Die Beni Rahel ergriffen den Jungling, und riefen: Was vergreifft bu bich an unfret Rache, an dem Gefangenen in unfern Sanden? Doch er entschuldigte fich damit, daß er feinen Bater gerächt habe, und man ließ ihn gehn. Da fam ber Babrfager gurud, ber ben Bogelflug befragt hatte, und fprach ju ihnen : D mein Bolt! ihr habt ihn getobtet, einen Konig auf turge Beit, und eine Schmach auf Ewigfeit. Bei Gott! ihr werbet in Bufunft nie mehr Glad mit Ronigen haben.

4) Ein Bericht fagt: König Hobichr hatte seinen Sohn Amriltais verstoßen und von sich getrieben, indem er schwor, nie mit ihm an einem Orte zusammen zu wohnen, und zwar aus Jorn und Verdruß über das Dichten besselben, benn die Könige pflegten dieses zu verschmähen. (Dieses Motiv ist schwerlich acht, noch zeitgemäß, denn alle Fürsten waren damals auch Dichter. Wahrscheinlich verstieß Hobschr seinen Sohn swenn er anders dies wirklich that wegen ausschweisender Lebendart; vielleicht wegen einer Verletzung seines Harems; siehe die Anmertung zum Gedicht I, 13.) Da zog nun Amzistais im Lande umber unter den Stämmen der Araber, mit einem gemischten Hausen verlausener Araber von Tai, Kelb und Bestr Wa'il, und wo er einen Teich fand, einen Weideplaß und ein Jagdgebege, da verweilte er, und schlachtete

für feine Begleiter jeden Tag Rameele, ging auf die Jagd und erlegte Wild, tam damit ju feinen Leuten jurud, und af und trant Bein mit ihnen, wozu feine Confunftlerinnen aufspielten. Das trieb er fo lange an einem Orte, bis ber Teich erschöpft, die Baide und die Jagd ausgegangen mar, bann jog er meiter. Ale er die Ermordung feines Batere erfuhr, mar er in Jemen, an dem Orte Demmun, wo er den obigen Ausruf that. Dann fprach er: Er (mein Bater) bat erft meine Jugend verftort, und nun mein Alter mit feiner Blutrache beschwert. Beute feine Nüchternheit, und morgen fein Raufch! Beute Bein, und morgen, mas ba muß fenn! Und bies mard jum Sprichwort. hierauf zechte er noch fieben Rachte lang, und bann, nachdem er nuchtern geworden, fdwor er, fein Kleifc zu effen und feinen Wein ju trinten, fich nicht ju falben, fein'Beib ju berühren, und fein Saupt nicht zu maschen, bevor er die Blutrache für feinen Bater erreicht habe.

Diefe Buge ber Sage find bem Charafter unfere Dichtere volltommen gemäß. In gleichem Ginne fagt ein andrer, fichtlich gang fabelhafter Bericht: Als Konig Sobichr als Gefangener im Belte ber Beni Rabel ben Todesftreich empfangen hatte [fiehe 3b) die britte der dortigen Ueberlieferun= gen], wintte er einem Manne, übergab ihm einen Brief, und fprach ju ihm: Beb ju meinem Sohne Nafe, meinem alteften! und wenn er weint und webflagt, fo geh meiter ber Reibe nach zu allen übrigen, bis zum jungsten, Amrilfais; und welcher von ihnen nicht wehflagt, dem übergib meine Baffen und Roffe, meinen Napf und meinen letten Billen in diesem Briefe! Darin aber hatte er angezeigt, wer ihn getödtet, und die Art seines Todes. Da ging ber Mann mit bem Briefe ju Nafe, der, ale er bie Kunde erfuhr, Staub nahm und auf fein haupt streute. Und jener ging ber Reibe nach zu den andern, und alle thaten das gleiche. Als er aber ju Amrilfais fam, fand er biefen bei einem Bechgenoffen, mit dem er Wein trank und im Brett spielte. Da sprach er: Sobichr ift getodtet! Amriltais aber tehrte fich nicht baran,

und als fein Genoffe im Spiel inhielt, sprach er gu ihm: Bieh doch! Und er selber gog gu, bis das Spiel aus war, bann sprach er: Ich wollte dir beine Partie nicht verderben. Darauf erkundigte er sich beim Boten genau über den hergang, und rief: Wein und Weiber verschwör' ich, bis ich hundert von den Beni Eßed getödtet, und hundert andern von ihnen die Stirnloden abgeschnitten habe. — Dieses that man Gefangenen, die man entließ, zum Zeichen der Gewalt, die man über ihr Leben hätte, und um die Loden als Siegeszeichen aufzubewahren.

Die vielen Brüder des Dichtere, von denen sonst nirgends eine Spur, sind offenbar erdichtet, wie schon ihre Namenlosigkeit beweist. Bielleicht, daß der eine genannte, Nafe, wirklich vorhanden war. Der eben beigebrachte Bericht schließt mit einem Verse des Dichtere, der sich im Diwan nicht findet, worin dieser Nafe erwähnt ist:

Ich wacht', es wachte nicht in gleicher Lage Nafe, Bon schweren Sorgen ward ich aufgescheucht vom Schlafe.

Diefer Bers, so wie wir ihn übersehen zu muffen glaubten, scheint anzudeuten, daß Rafe, bes Amristais vermuthlicher Bruder, sich, gleich diesem selbst, der Blutrache für den Bater zu unterziehen, irgendwie unfähig oder ungeneigt gewesen seb.

Nach andern Berichten befand sich Amrilfais, als er den Tod seines Baters erfuhr, als ein bereits erwachsener junger Mensch bei ben Beni Hanthala, woher seine Amme war, und wo er selbst also vielleicht erzogen wurde, worauf auch ein Gedicht, bas wir im zweiten Theile sinden werden, zu beuten scheint.

Noch andre endlich laffen ihn felbst bei dem Gefechte sepn, worin hobichr von den Beni Eged getodtet murde [fiehe 3b) die zweite Ueberlieferung], und fich durch die Flucht auf seinem Fuchse retten.

5) Die Beni Ched, als fie fich von den Beni Betr und Tagleb unter Amrilfais Anführung bedroht faben, flüchteten fich zu ihren Bettern, den Beni Kenana. 3lba Ben Chareth

(siehe 3<sup>b</sup>), der sie zuerst vor dem drohenden Ueberfalle gewarnt hatte, warnte sie nun wieder, sich auch bei den Beni Kenana nicht sicher zu halten, weil des Amriltais Späher sie ihm hier verrathen hätten. Sie zogen daher in der Nacht weiter, und als Amriltais mit seinen Truppen sie bei den Beni Kenana auszusuchen kam, hielt er diese selbst für die gesuchten Feinde, und sing an sie niederzuhauen, unter dem Ruse: zur Nache für den König! zur Nache für den Huse! bis eine alte Frau von Kenana aus einem Zelt ihm entgegen trat und ries: D Kürst, mögest du dem Fluch entgehen! wir sind nicht deine Rache, wir sind von Kenana, nicht von Esed. Die du tresen willst, sind vor dir von dannen, versolge sie! Da versfolgte er sie, konnte sie aber diesmal nicht einholen. Darüber sind zwei Gedichte vorhanden, II, 2 und 3.

Des andern Tags fand er die Spuren der Kluchtlinge, verfolgte und erreichte fie am Mittag; trop der Erfcopfung von Rog und Mann durch Durft und Sige, griff er die Beni Eged an, bie fich um einen Brunnen gufammengebrangt bat= ten, tobtete und verwundete eine große Bahl, doch die einbredende Nacht unterbrach bas Gefecht und entgog die Rlieben= ben feiner Berfolgung. Um folgenden Tag weigerten fich Tagleb und Betr, den Keind weiter zu verfolgen, indem fie fprachen: Du haft nun beine Rache. Doch er rief: Mein! ich habe fie noch lange nicht, weder an den Beni Rabel, noch an ben übrigen Beni Efed. O ja, sprachen fie, aber bu bist ein Un= gluckbrogel. Und fie verließen ihn, jum Theil auch aus Bedenklichkeit über ben Schaben, den fie den unschuldigen Beni Renana zugefügt hatten. (Hieher gehört das Gedicht II, 4. in welchem aber ber Dichter seine Rache für befriedigt er= flart). Amrilfais, fo verlaffen, flob nach Jemen, bort nene hulfe ju fuchen. Rach andern floh er juvor ju Umru Ben Sind, dem Sohne bee Ronige Elmundbir von Sira, ber bamals von Seite feines Baters Stattbalter in Beffa, einer Stadt am Eufrat zwischen Anbar und Sid, mar. Amrilfais und Amru Ben Sind maren Gefdwifterfinder, denn Amru's Mutter, hind, mar bie Schwester von Amrilfais Bater,

Sobidr. Amru beschütte feinen Better eine Beit lang und perbara ibn gegen feinen feindlich gefinnten Bater. Als biefer aber ben Ort bes Berftedes erfuhr und ben Kluchtling greifen laffen wollte, entfloh er nach Jemen. - Go läßt fich biefe Episode einordnen, zwischen ben Reldzügen mit ben Beni Tagleb und Befr und ber neuen Sulfewerbung in Jemen. Aber bie Berichterftatter, bie biefes Aufenthalts bei Amru Ben Sind gebenten, ftellen bie Sache fo vor, als fev Umrilfais unmittelbar nach feines Baters Tob borthin gefloben, und zwar auf bemfelben Ruche, ber Note 4) am Ende ermahnt worden. Dann fielen die Feldzüge mit den Beni Befr und Tagleb gang hinmeg, auf welche fich doch mehrere Gebichte des Dimans (II., 2. 3. 4.) deutlich beziehen. Dadurch wird alfo binwieder der Aufenthalt des Amrilfais bei Amru, und die freundschaftliche Verbindung zwischen beiden zweifelbaft, movon auch in den Gedichten feine Spur nachzumeisen ift. Gleichwohl ift es hauptfächlich diefe Berbindung, ans welcher Slane ben Beitpunkt, wo Amrilfais julest Arabien verließ, um nach Griechenland ju gehn, genauer zu bestimmen sucht. Es muffe biefes namlich, folgert er, gefchehen fenn noch vor bem Tobe des Elmundhir und der Thronbesteigung des Amru, 564, weil fpater Amrilfais feine Verfolgung von der toniglichen Macht von Sira wurde zu erleiden gehabt baben. Bergl. die Anmertung ju Gedicht II., 20.

In Jemen nun suchte Amriltais den Beistand eines Kdnigs Marthed el Chair himjari, mit welchem er selbst verwandt war, und es wurden ihm 500 himjaren ausgerüstet. Aber ber befreundete Konig starb darüber, und hatte jum Nachfolger Kormol Ben hemim, den Sohn einer Negerin, der die Ausrüstung lässig betrieb und so lange hinausschob, bis Amrilkais seine Ungeduld und seinen Berdruß durch einen Bers zu erkennen gab:

Wir nannten unsern Herrn Martheb ben Braven, Und ließen uns nicht nennen Kormol's Sklaven. Und bieser Bers soll den Kormol bewogen haben, nicht länger ju faumen, sondern die Abfertigung des Amristats mit ben ihm bestimmten Truppen zu beschleunigen. Aber aus einem Gedicht des Diwans (II, 9.) sieht man vielmehr, daß der Dichter dort durch ungezügelte Reden seine Sache verzdorben habe; und damit in Jusammenhang steht wahrscheinlich das schnelle Missingen der von Jemen aus wohl nicht nachdrudlich unterstüßten Unternehmung.

Als er mit feinen himjarifchen Truppen, ju benen fich allerlei jufammengelaufene Freiwillige gefellten, auf bem Buge gegen die Beni Efed, über Tebala fam, wo fich das in boch: ftem Ansehen ftebende Dratel Shul Cholofa befand, befragte er dieses mittels der brei bortigen Loospfeile, die der Fragende ju gieben hatte, genannt Gebeiß, Berbot und Barte. Als er aber den Pfeil Verbot jog, faste er bie drei Pfeile jufammen, gerbrach fie und warf fie bem Gott an ben Ropf, mit einer Bermunichung, die wegen ihrer Unanftandigfeit nicht ju überfeßen ift, und den Borten; Benn bu einen Bater batteft, der bir getobtet worden mare, fo murdeft bu mir nicht verbieten wollen, ben meinigen gu rachen. - Botter, die fich bergleichen bieten liegen, mußten freilich einige Menschenalter barauf bem neuen Islam nicht ichwer ju ger= ftoren fenn. — Er jog nun jum Angriff gegen die Beni Chod, aber Elmundhir, Ronig von Sira, fendete gegen ihn Truppen von Jiab, Behra und Tenuch, fodann noch von Rufchirman erhaltene verfifde Mannichaften. Da gerftreuten fich bie himjaren und übrigen Anhanger bes Amrilfais, und er ret= tete fic, mit einem Sauffein feiner Bermandten, querft gu Sareth Ben Schibab von Jerbu Ben Santhala, und fobann weiter von einem Schutherrn jum andern in ben Bergen von Tai, worüber eine gange Reibe von Gebichten (II. von XIII. 12 an) Beugniß gibt.

6) Siehe diese Berse im Zusammenhang II. 30. hier stehn sie übersett nach den Lesearten und der Zusammensfügung bei Abulfeda, zu einer Probe, wie Ueberlieferung und Geschichtschreibung diese Dinge behandelt.

- 7) So last fic der Berd übersehen, abgeriffen, wie er bei Mbulfeba steht. Undere erscheint er in Berbindung mit eie nem undern Berfe; fiehe bas lette Gedicht unfrer Sammlung.
- 8) Nachtrag über Amrilfais in Konstantinopel. Der Raifer, beift ed, nahm ihn mohl auf und erwies ihm viele Chren, ließ ihn bann auch mit gablreichen Bulfetruppen abgiebn. Dann aber tam ein Mann von den Beni Egeb, Namens Tammach, beffen Bruder von Amrilfais getobtet worden war, und verläumdete benfelben bei dem Raifer, bag er ein Nichtsmurdiger, aus feinem Lande Beftogener fen, bag er fic auch eines Liebesbandels mit ber Tochter bes Raifers geruhmt, und felbst Berfe barauf gemacht habe. Da fendete ibm (heißt es weiter) ber Raifer einen vergifteten goldgesticten Mantel nach, vorgeblich ale Ehren: und Liebeszeichen, bas ber Empfanger alebald anlegen mochte. Ale biefes nun Umrilfais that, drang ihm das Bift in den Leib, und feine Saut loste fich von ben Anochen. Davon beißt er bei einem menig fpatern Dichter dhul kuruh, der Mann mit Benlen, wie bei einem andern el malik ul dhillil, ber irrende Ronig.

Die Vergiftung durch den Mantel nennt schon Abulfeda ein Altweibermährchen. Wir haben von den zwei Gedichten, die sich auf die Krantheit beziehn, das eine schon nach Arabien, und nur das andere in die Rudreise von Konstantinopel gelegt, II. 26. und 34. Im lettern nennt er sein Beh ein altes Beh, das ihn (wieder) besuche. Die Sage aber belegt ihr Ressustleid mit einem Verse im letten Gedicht, der an der Stelle, wo er steht, völlig ohne Jusammenhang ist, weswegen wir ihn weglassen mußten; er steht zwischen unserm letten und vorletten, und lautet:

Da macht Tammach fich aus fernem Land heran, Web mir anzuthun, wie's ihm ift angethan.

Benn nun das als Rleid angethane Beh die Vergiftung burch den Mantel bedeuten follte, fo mußte Tammach, der Berlaumder und Widersacher des Dichters, wie die Borte

befagen, fich zuvor felbft ebenfo vergiftet haben, oder vergif-Aber bas Web (bie Rrantheit) und bas tet morben fevn. Anthun (Anfleiben) ift im Arabifchen beides gerade eben fo bilblich wie im Deutschen, und ber Bers fagt wohl nichts weiter als: Tammach bat fic burch feine Berlaumbung ober Anfeindung an mir geracht für das ihm früher angethane Leid, die Todtung feines Bruders. Daraus ließe fich weiter folgern: Tammache Dazwischenkunft habe des Amriltais Soffnung auf Baffenbulfe in Konstantinopel vereitelt. Der Bers tonnte bann allerdinge in bas Gedicht gehören, worin er fteht, aber es gehörten bann noch mehrere verloren gegangene bazu. Hebrigens ift biefer Bere noch merfwurdig burch fein Bortfpiel. Denn diefe lofe Runft, den fpatern arabifchen, und besonders den perfischen Dichtern fo geläufig, ja fast ihre ein= gige, ift ben altern gang unbefannt. Aber bier ift ein Wortspiel, wie das tragische Elevas: tamaha al Tammahu, der Tammad (Unftreber) hat angeftrebt.

Defto angemeffener bem Charafter bes leichtsinnigen Abenteurers ift irgend ein gewagtes und gefährliches Liebesversständniß besselben in Konstantinopel, und auch ben dortigen Prinzessinnen damaliger Zeiten gar wohl geeignet. Nur darf man darauf nicht, wie die Ausleger thun, einzelne abgeriffene Berse aus dem Gedichte 1. 2. deuten wollen, da dieses ganze Gedicht ohne Zweisel in frühere Zeit gehört; dagegen könnte leicht das Gedicht I. 3. sich darauf beziehn, das wir "der gefährliche Besuch" überschrieben haben, ohne doch zu wagen, es den geschichtlichen Gedichten einzureiben.

**Berwandtschaftstafel.** 

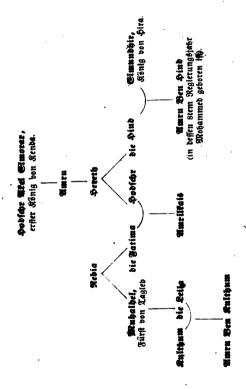

Ŧ

Die folgende Darstellung unsers Dichters umfaßt zuerst die zum öftern herausgegebene Moallata besselben, bann bie neulich zum erstenmal, Paris 1837, von Mac Gudin de Slane veranstaltete Ausgade bes Diwans. Darauf beziehen sich die bei den Ueberschriften eingeklammerten Zahlen der Gedichte und der Berse. Zu unserm Zwede mußten wir die größeren Gedichte in viele kleinere zerlegen, einzelne Verse umsehen und viele mußige Reimereten, woran jeder arabische und perssische Diwan einen Ueberstuß hat, so wie einiges, was sich nur arabisch oder lateinisch lesen läßt, weglassen. Die Gründe unseres Versahrens mögen durch das Wert selbst und durch bie beigegebenen Anmerkungen sich erweisen.

## Amrilkais.

T.

Seine Jugend.

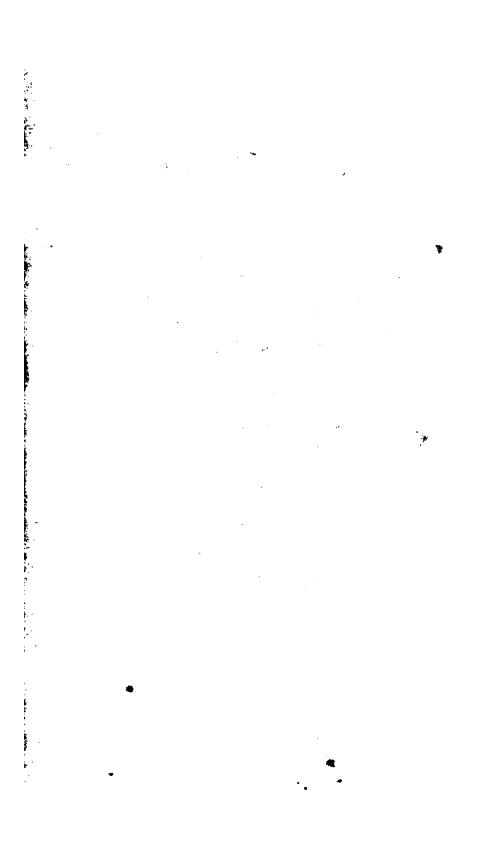

## Amrilfais.

Seine berühmte Moallata, die erfte unter den fieben, ift tein Ganzes, wie etwa die des Tarafa, sondern eine Aneinanderreihung einzelner Gemälbe.

1.

### Die Liebesabentener.

(23.1 - 41.)

Laßt hier zum Angedenken mich weinen einer Buhl', Am fand'gen Abhang zwischen Saumal und Albachul,

Zwischen Mifrat und Tudech: noch unverwischt ift bort Die Wohnspur, ob barüber schon fegte Sub und Norb.

Da hielten bie Gefährten bei mir bie Zügel an, Und sprachen: O vergeh nicht vor Rummer! feb ein Mann!

Die Thrane, welche rinnet, allein ift heilung mir. Doch auf zerfallnen Trummern was hilft bas Weinen bir?

Einst mit Umm el Huweirith übtest bu gleichen Brauch, Mit ihrer Nachb'rin Umm el Rebab in Masal auch.

Da, wo fie fich erhuben, ba wehte Moschusbuft, Als ob Gewürzenellen gefüßt bie Morgenluft.

Und meine Augen goffen der Liebesthränen Meng' Auf's Salsbein, bis befloffen war felbst mein Wehrgehang. Erlebt' ich boch von ihnen vergnügte Tage gnug; Boraus, bei Dara Dschulbschul, was bort ber Tag mir trug.

Da schlachtet' ich ben Mabchen bas Thier, auf bem ich ritt; Und mein Gepace nahmen fie auf ben ihren mit;

Wo fie die Stude Fleisches fich warfen zu und fingen, Woran des Fettes Troddeln wie Seidenfranzen hingen.

Da brangt' ich in bie Sanfte Oneisa's mich hinein; Sie rief: Willft bu hinunter mich werfen? o halt ein!

Ļ

Sie rief, als das Gestelle mit uns sich niedergab: Du wirst mein Reitthier schinden, o Amrilkais, steig ab!

Ich fprach zu ihr: o reite nur zu, laß ihm ben Zaum! Und wehr mir nicht, zu pflücken die Frucht an beinem Baum!

Einst aber auf dem Rasen da sträubte sie sich mir, Und schwor mit einem Eide: Ich scheibe mich von dir!

Laß diese Zierereien, o Fatima, mein Kind! Und gibst du mir den Abschied, so gib ihn fein gelind!

Du pochst wohl auf die Liebe, die mich getöbtet hat, Und bag bu mir nie hießest ein Ding, bas ich nicht that.

Doch wenn von meinem Wefen bich etwas fo verbroß, So wickl' aus beinem Aleibe mein Kleib, und fen benn los!

Es traufeln beine Augen nur einzig, um mit Schmerz Bu bohren beine Pfeile in mein zerflücktes Gerz.

Bon mancher Beltflorsonne in wohlbeschirmter Ruh Erbeutet' ich mir: Monne, und nahm mir Beit bazu;

Drang zu ihr burch bie Bachter, burch ber Bermandten Sut, Die, wo fie's beimlich konnten, vergöffen gern mein Blut;

Alls an bes himmels Mitte fich bie Pleiaben brebten, Gleich einem Wehrgehange, bem perla und golburchnahten;

Und fam ihr, ale fie eben gum Schlummer ihr Gewand Beim Borhang abgestreift, und im leichten hembe ftanb.

Sie rief: Um Gottes Willen! ift benn für bich tein Rath? Ich feb, bag beine Thorheit bich nicht verlaffen hat.

Da führt' ich fie von hinnen, und hinter aus im Raum Bog fie auf unfre Spuren bes Kleibs gestidten Saum;

Bis nun aus bem Gehöfte ber Zelt' hinaus es ging, Und uns bes Thales Niedrung mit fand'ger Dun' umfing;

Bo ich an beiben Schlafen fle faßt' und zu mir zog, Die über mich schlankwuchsig und schwellend her fich bog:

Die zarte, weiße, feine, anmuthig überall, Ihr Bruftbein ift ein Spiegel, ein glatter von Metall.

An ihr, wie an ber Perke, ift Weiß mit Salb gemischt; Bon Waffer, bas tein Bustritt berührt, ift fie erfrischt.

Sie bog sich ab, und zeigte zwei Wangen und ein Paar Bon Augen, gleich der Sirschkuh, bei ber ihr Imges war,

Und einen Sals bes Rehes, bem teine Schönheit fehlt, Wenn fie empor ihn bebet, mit gold'nem Schmuck vermählt,

Und bunfle Lodenfülle, Die um ben Raden hängt, Wie fich am Schaft ber Balmen ber Dattelbufchel brangt.

Es fraufeln in bie Sobe verlorne Lockchen fich, Beil bier ein Ringel flattert, bort eine Blecht' entwich.

Am Morgen buftet Mofchus von ihres Lagers Rand; Spat fteht fie auf und gurtet zum hausbienft fein Gemand. Sie leuchtet in bem Dunkel ber Racht, als ob fle feb Die abenbliche Lampe bes Monche ber Siebelei.

Nach einer folchen bliden Berftanbige bethört, Im Rleibe, bas halb Frauen, halb Mabchen angebort.

Frei machen fich bie Männer von blinder Liebesluft, Allein von beiner Liebe wird nie mir frei die Bruft.

Wie manchen Biberfacher, ber eifrig mich bestritt, Und guten Rath mir aufbrang, wies ich schon ab bamit!

### Die Sorgennacht.

(28.42 - 45.)

Wie manche Nacht gleich Wogen bes Meeres goß ihr Kleid Um mich, mit tausend Sorgen mich prüsend und mit Leid! Ihr fagt' ich, als die Lende sie behnte breit genug, Mir kehrte zu den Rücken und ab den vordern Bug: O Nacht, du lange, lange! willst du dem Morgenschein Nie weichen? doch, wird besser als du der Morgen sepn? O Nacht, du wunderbare, als ob die Sterne dein Mit hansnen Stricken wären gelegt an Felsgestein! Ţ,

3.

# Die Sebensmührn.

(28. 46 - 49.)

Diefes Bruchftud ift mit großer Wahrscheinlichkeit einem Dichter ganz anderer Sinnesart, dem La' abbata Scharran, juzuweisen, bei welchem wir es in unfrer Uebersetzung der hamasa mittheilen werben.

1

4.

### Der Jagdritt.

(93.50 - 67.)

Früh ritt ich, als bie Bogel noch in ben Restern lagen, Auf einem langgestreckten, ber Flücht'ges kann erjagen,

Der vordringt und zurudspringt, anrennt und umrennt wieder, Als wie ein Giegbach rollet vom Berg ben Felsblod nieber;

Bon beffen glattem Ruden bie Sattelbede gleitet, Bie bon ber Steinwand glitichet, wer an ihr nieberschreitet;

Der schnidchtig ift, boch braufet vor Buth, und also schnaubet, Daß man bes Reffels Braufen im Sub zu hören glaubet.

Er macht von feiner Aruppe ben leichten Reiter fliegen, Und bem bas Rleib entfallen, ber fester aufgestiegen.

Er wirbelt wie ber Rreifel, gebreht von einem Anaben, Des beibe Sand' ihm folgen, und an ber Schnur ihn haben.

Er hat bes Straufes Läufe und eines Sirsches Kroppe, Ein alter Wolf im Strecklauf, ein Füchslein im Galoppe.

Bollschenklig; wenn von hinten bu ihn betrachtet, leget Grab in ben Spalt ein Schweif fich, ber nicht ben Boben feget.

Auf seinem Buge scheinet zu liegen allenthalben Der glatte Stein, auf welchem die Bräute reiben Salben.

Da ftieß uns auf ein Rubel, als maren feine Geißen Jungfraun, Betumgang haltenb, im Schleppgemanb bem weißen;

Die da zurud fich schoben, wie eine Schnur Korallen Um Hals bes eblen Knaben, bes ahnenreichen, wallen.

Charles and the control of

: **č**\*

Er aber trug ben Führern bes Bugs mich zu, vorüber Den hintersten ber Geerbe, Die brunter ging und brüber;

Wo einen ex der Bode zugleich und eine Geiß Zum Schlusse bracht', und drüber vergoß kein Tröpfchen Schweiß.

Da rüfteten die Röche das Fleisch; das briet zum Theile Auf glüh'ndem Stein, weil andres im Topf sott in der Eile.

Da staunten alle Blide, als Abends heim wir ritten, Die meinen Gengst erklommen, und an ihm niederglitten.

Das Blut ber Rubelführer an feinen Schläfen mar Bu fehn wie Gennafarbung an eines Greifen Gaar.

Er aber blieb die Nacht durch, mit Sattel und mit Zaum, Bor meinen Augen stehenb, nicht schweift er um im Raum.

Un m. Der vorlette Bere fieht im Tert gang ungebührlich vor B. 10 (ale B. 60). — Siehe auch die Anmertung jum Schluffe ber Moallata.

### Die Regenschan.

(Bon B. 68 bis jum festen ber Moallata.)

Saft du den Blig gesehen? o fahft du, Freund, ben Glanz, Gleich einem Sandewinken im dunklen Wolkenkrang?

Wars bort ber Leuchtung Buden? wars in bes Klausners Bell Die Lampe, beren Docht er getränkt mit frischem Quell?

Bwifchen Obbeib und Darebich, ins Ferne hinguspahn, Sag ich mit ben Genoffen, ben Regen anzusehn,

Bon bem ber Strich zur Rechten auf Katan seine Flut, Bur linken über Jabhbul und Elstar entlub.

5. Da wälzte bei Rutheifa bas Waffer Schaum und Schlamm, Und warf auf's Antlig nieber ber hoben Eiche Stamm.

Es fuhr von ihm ein Schauer bin über Elfannan, Und trieb bes Berges Gemfen hernieber auf ben Plan.

In Teima aber ließ er nicht einen Balmenschaft, Und fein Gebäube, bas nicht von Steinen bauerhaft.

Da fah ich, wie im Guffe Thebir, ber Berg, ba ftand, Ein greiser Fürst, gewickelt ins streifige Gewand.

Mubicheimar's Felsenzaden, umworren vom Geftrauch Des Giegbachs, fahn bem Roden an einer Runtel gleich.

10. Im Felbe von Gabit war geschüttet aus ber Sack, Als lag' ein Trupp Jemaner bort mit bem Warrenpack. Da jubelten die Finken des Morgens in dem Sain, Als hatten fie den Frühtrunk gethan in Burzewein.

Doch bort lag hingeschwemmet ertrunkenes Gewild, Bie ausgeriffne Knollen bes Lauches im Gefilb.

B. 10. Den Sack ausschütten, ist im Arabischen eben so bilblich wie im Deutschen; es wäre aber möglich, daß dort erst von diesem ungemein treffenden Berse ihres Lieblingsbichters der Ausdruck in die Sprache gesommen. Die Scholien suchen die darin enthaltene Fülle so zu entwickeln: dieses Gewöllt warf seine Ladung auf das Feld von Gabit, so daß davon Gras wuchs und alle Arten von Blumen und Pflanzen; und die Niederlassung des Regens daselbst war wie die Niederlassung des semanischen Kausmanns, der Packe von Gewändern mit sich führt, wo er sie auslegt, um sie den Kausern anzubieten. Der Dichter vergleicht die Niederlassung des Regens mit der Niederlassung des Kausmanns, und die in Folge des Regens wachsenden mannigsaltigen Pflanzen mit den vom Kausmann ausgelegten vielerlei Gewändern.

Bearing of the Control of the Contro

#### Bum vierten Stück ber Moallaka,

#### der Jagdritt.

Diefes Thema fehrt in verschiedenen Gedichten bes Dimans mannigfaltig wieder, und gwar meiftene fogar mit benfelben Berfen, die nur in der Reimstelle andere Borter haben, wie fie bem durch jedes Gedicht hindurchgehenden Reime entsprechen, als wenn g. B. im Deutschen gum Behuf des Reimes wechselten: ber ichnelle, ber flinke, ber rafche; im Rluge, im Sprunge, in Gile. Diefe Berfe find offenbar and einem Gedicht ins andere übertragen, und eine folde Uebertragung ift bei dem unendlichen Reichthum des Arabifchen an gleich ober abnlich bedeutenben Wortern nichts weniger als ichwer. Wir bezeichnen beispielemeife nur einige ber auffallenoften Bergleichungen ober Befdreibungen. erfte Beile unferes erften Berfes fteht gang eben fo im Diman 1. 42., II. 20., IV .13. In ber letten Stelle fehrt auch bie zweite Berezeile wieder, nur mit anderm Reime. gegen ift in ben beiben vorhergebenben Stellen (I. 42, II. 20) biefe lette Berdzeile, nur mit anderm Schlufworte, ju ber erften Beile eines neuen Berfes verwendet. Ferner: Die erfte Beile unferes zweiten Berfes tehrt gang unverandert wieber VII. 11. Das Bild vom Rreifel B. 5 in anderer Ginkleidung II. 40. Die erfte Beile von B. 7. in II. 24., wo ftatt ber letten Beile eine andere fich iconer anschließenbe. Der gange Bers lantet bier fo:

Er hat bes Straufes Laufe, und eines hirsches Kruppe, Den Ruden eines Elfes, ber Bacht balt auf ber Ruppe, The Late of the state of the st

ţ

五十二年 一年 一日日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日本の日本の日本の日本の日本の日の日本書

with the constant of the same

namlich auf einer Bergfuppe als Schildmacht ber Sorde ausgeftellt. - Kerner: B. 8 nur mit anderm poetischen Beiwort im Reim, II. 55. - B. 10 weniger fcon II. 35. - B. 11 nur mit verändertem Ausgang XXIX. 27. — B. 13 in anberer Wendung XXX. 29, aber die erste Beile gang unverändert I. 48 und an andern Stellen. — B. 15 variirt an mehrern Stellen, Die ich jest nicht finden fann. - 9. 16 nur mit anderm Reimwort II. 54 und wieder mit anderm XXIX. 37 u. f. w. Befonders II. von B. 20 an bis zum Ende B. 55 enthält gang diefelbe Befchreibung, nur mit mehr Ausfuhrlichfeit; und es ift beswegen eine Andeutung beachtenswerth, die dort die Scholien geben, namlich: Amrilfais habe diefes Gedicht, mahrend feines Kluchtaufenthalte in den Bergen von Tai, wo er auch ein Beib, Ramens Dichondob, geheirathet babe, im Bettitreit gegen ben ihn besuchenden Dichter Altama vorgetragen, und zwar vor feinem Beibe, ale Schiede: richterin, die aber bem Gedichte bes Alfama ben Borgug vor bem ihres Mannes gegeben, wedwegen diefer fich von ihr geschieden, und jener sie geheiratet habe (mahrscheinlich eine Auslegerfabel); barauf aber habe Amrilfais feine Moallata Diefes lette icheint uns das Beachtenswerthe. Die Moallaka, wenigstens in diefer zweiten Partie, der Beschreibung bes Jagbrittes, fonnte allerdings eine gedrängte Umarbeitung jenes Gedichtes fenn, und eben fo fonnten die andern Partien berfelben aus andern Gedichten berübergenommen fenn, unter ben Gout eines eignen Reimes ge= ftellt, als ein Ganges, in welchem ber Dichter fein Beftes jufammenfaffen und ber Ueberlieferung fichern wollte. Birtlich findet ber Anfangevere ber Moallata fic, nur mit anbern Reimmörtern, auch ale Anfangevere des Gedichtes Die Regenschau aber bat ihre Untlange (Borflange, wenn wir nicht irren, nicht Rachflange) in mehrern Gebichten, aus welchen wir unten mehreres überfest haben. Das auf= fallende Bild von den mintenden Sanden, in der zweiten Beile bes erften Berfes, fteht, nur minder einfach und icon, auch in IV. 3. - Auch auf einige andere Moallatat's, nicht auf alle, past biefe Ansicht, z. B. auf bie bes Antara. Dann aber ware auch anzunehmen, bas in unserer Moallata maniches ausgefallen sey; so tonnte z. B. ber eilfertige Schluß unserer zweiten Partie aus bem Gebichte II. also vervolleständigt werden:

Da rufteten bie Roche bas Fleifch, bas briet zum Theile Auf gluhnbem Stein, weil anbres im Lopf fott in ber Gile.

(II. 46 - 52.)

Nun aber abzusteigen rief ich ben eblen Mannen, Und über uns die Kleider als Zelte aufzuspannen.

Da bieneten zu Pfloden bes Belts bie Banzerspangen, Und scharfgespiste Speere Robeina's zu ben Stangen.

Bu Seilen mußten bienen Kameleshalfterftrice, Bu Rnaufen ber jeman'schen Gemanber bunt Gestide.

Und als wir eingegangen, bie Ruden lehnten wir Un neue hirische Sattel, geschmudt mit reicher Bier.

Da schienen vom erlegten Gewilbe hier und bort Die Augen wie Korallen, die noch nicht find gebohrt.

Dann wischten wir die Sande an Mahnen unfrer Gaule, Aufftehend von ber Mahlzeit ber halbgesengten Reule;

Und ritten heim, behangen mit Reben jeder Sattel, Als kamen von Dichuwatha wir mit 'ner Ladung Dattel.

Da ftaunten alle Blide u. f. w.

In m. Dichuwatha, eine Stadt in Bahrein, mit vielbesuchtem Dattelmartt.

### Aus dem Diwan des Amrilfais.

1.

## Erinnerung an Selma.

(Diwan I., 1-7.)

Seil dir zum Morgengruße, verfallner Arümmerbau! Doch wo ist heil für einen, der ward vom Alter grau? heil ist nur für den frohen, den jung gebliebnen Greis, Der keine Sorgen kennet, und nichts von Kummer weiß. Doch wo ist heil für einen, der an genossnes Glück Denkt über manche Monde und manches Jahr zurück! Die Spur von Selma's Wohnung ist in Dhu Chal nicht mehr; Denn jede schwarze Wolke goß sich darüber leer. Und meinest du, daß Selma noch jest zu schauen seh Ein Antelopenkälbchen oder ein Straußenet?
Und meinest du, daß Selma noch jest seh allzumal, Wie dort am Gemsenbrunnen oder im Beilchenthal?
In Nächten, wo dir Selma wies einen blanken Zahn, Und eines Rehes Nacken, mit Perlenschnüren dran.

## Besbafa.

(Diman 1., 8 - 51. mit Auslaffung von B. 9. 12 - 16. 18. 19. 24.)

Besbafa meint, ich feb nun gealtert allgemach, Und Minnespiel zu treiben, bas feb nicht mehr mein Fach.

Doch hab' ich manchen Tag wol und manche Nacht gescherzt Mit einer holben, ahnlich bem Bilbchen im Gemach;

Die ihres Buhlen Lager mit ihrem Angeficht Gell macht wie eine Lampe, Die trantt von Del ein Bach;

Die, wann ihr die Gewande der Schlafgenoß entzog, Sanft auf ihn niedersinket, nicht gleich dem Berge jach.

Aufstieg ich zu ihr leise, als ihr Gefinde schlief, Wie aus dem Wasser Blasen aufsteigen nach und nach.

Dich gebe Gott ben Munbrern! rief fie: bu schändeft mich; D fiehft bu nicht bie Plaubrer, bie Laurer hundertfach?

Ich fprach: bei Gott, ich weiche von hier und wanke nicht, Und ob man alle Glieber am Leibe mir zerbrach.

Ich schwur bei Gott, und forgte nicht, ob ich falfch ihr schwur:

Sie schlafen alle, keiner ift mehr beim Feuer mach.

Dann kamen wir zur Güte und weich ward unser Wort; Ich zähmte, bis fie nachgab, und o wie gab fie nach! Da stand ich auf am Morgen geliebt, und ihr Gemahl Stand auf, bestaubt von Unmuth, von Sorg' und Ungemach.

とのであるといいのは、などにはないかとい

Er brullet gleich bem Rinbe, wann es ber Schlachter wurgt, Und brobt mich zu ermorben; fein Mörber ift er ach!

Wie follt er mich ermorben? es ift mein Schlafgenoß Gin Speer ein fcharfgeschliffner, als wie ein grimmer Drach.

Und er hat einen Bogen, ber niemals einen traf, Und er hat eine Lange, bie niemals einen ftach.

Wie follt' er mich, nachdem ich hab' ihrem Gerzen an Gethan die füßen Schmerzen, ermorden hintennach!

Das weiß wohl Selma felber, wiewohl er ift ihr Mann, Daß er ift ftart in Worten, boch zum Bollbringen schwach.

# Der gefährliche Besuch.

(Diman I., 52 - 56).

Bas geht bich's an, gebent ich an Schone mackellos, Wie hinbinnen ber Bufte, in einem Burftenfchlog!

Bu Jungfraun im Gemache am Regentag ich kam, Die eine bide Alte in ihre Obhut nahm.

Sie waren glatt von Fingern, von Naden und von Wang', Und hatten feine Guften und anmuthvollen Gang.

Sie führten wohl die Liebe zu des Verderbens Pfad, Und sprächen zu der Weisheit: geh irre früh und spat!

Abwandt' ich mein Berlangen, vor Tobesfurcht erblaßt, Biewohl ich fie nicht haßte, noch ihnen war verhaßt.

Diefes Bruchftud tonnte man weit eher, als, wie das Kitab Magani und die Scholien thun, einige abgeriffene Berfe des wordergehenden, auf ein Liebesabenteuer am faiferlichen hofe beuten. Bergl. Anmerkung 8 zur Lebensbeschreibung.

3

4

### Ommo Dichondob.

(Diwan II., 1 - 5.)

Begleitet mich, ihr Freunde, Bu Ommo Dichondob hin, Damit ich heiter werbe, Denn traurig ift mein Sinn.

Und wenn ihr nun ein Stündchen Auf mich wollt warten hier; So soll mir Nugen bringen Das Stündchen wohl bei ihr.

Denn seht! so oft gekommen Ich ihr auf Nachtbesuch, Ward ohne Wohlgeruche Sie mir ein Wohlgeruch.

#### Umeima.

(Diman II., 5-7.)

D daß ich wiffen konnte, was nun Umeima bentt, Und ob. fie bie Gebanken noch auf ben Fernen Ienkt!

Db zwischen uns geschlungen bestehet treu bas Band Der Liebe, ober Glauben fie falfchen Reben ichenft!

Run, wenn bu Jahresfriften von ihr entfernet bleibft, Dann wirft bu wohl erfahren, was freut bich ober frankt.

# Eine Angenannte.

(Diwan II., 8.)

## Die Crennung in Jemama.

(Diwan II., 11-14.)

Nie fah ein Auge Trennung in folche Fernen mehr, Noch ferner als bei Mekka sich trennt ein Vilgerheer.

Der eine Trupp nahm nieber in Nachla's Thal ben Lauf, Der andre Trupp die Strafe zum hochland Kebkeb's auf.

Und beine Augen floffen, mein Gerz, als wie ein Bach, Wie eine Wafferrinne burch Felfenabhang brach.

Was durfte Troy dir bieten, wie folch ein Troyen schwach, Und was dich so besiegen wie ein besiegtes Ach!

Die Scholien geben die Scene richtig so an: Die beiden Truppe, der eine des Dichters, der andere seiner Geliebten, die sich auf der Frühlingsweide trasen und mit einander vertehrten, trennen sich nun wieder, und ziehen in entgegengesesteter Richtung in weite Fernen, jeder nach seinem Wasser und seinem Standort zurud. Der Dichter aber geht davon als Besiegter von einer Besiegten, die ihm so troben durfte, wie kein Trobiger es gedurft hatte.

### Suleima.

(Diman III., 14-16)

Nun ift mein Bfand verfallen an andre, welches nahm In Anspruch einst Suleima, eh ich ber Haft entkam. Doch in vergangnen Tagen war ich ihr so getreu, Oft stahl zu ihr mein Auge sich durch den Vorhang scheu. Und hascht' ich da ein Blicken, so war das herz bewegt, Wie von des Frühtrunks Becher ein Trunkner ist erregt.

#### Gema:

(Diwan III. , 18.)

Die bich befeelt, verrauscht?
Ich werb' auch bich vertauschen,
Wenn du mich haft vertauscht.

. .

`

### Mawija.

(Diman XI., 4. 2.)

O Mawija, gewährst du nach nächt'gem Ritte Raft? Sprich, oder ob beschlossen du unfre Trennung haft, Damit ich ganz verzweisle! ja, beutlich rede du; Und vom verworrnen Zweiseln gibt mir die Trennung Ruh.

# Selma's Neiz.

(Diman XXX., 1-5.)

Wirst du Sekna's Angebenken, weil sie floh, aufgeben? Bon ihr ab die Schritte lenken? ober an ihr kleben? Bwischen dir und ihr, wie manche Wüsteneien leere, Boll von Todesschrecken, und wie manche Räuberheere! Doch sie zeigte mir des Tages an Oneisa's Bronnen, Als die Reisethiere dort den Ausbruch schon begonnen, Ein geringelt schwarzes Haar, das Lockenspiele treibet, Und des Zahns gerieste Kante, den sie wischt und reibet, Dessen Wurzelboden schimmert wie ein Kleid von Taste, Und Milchbistel-Zacken ähnlich steht er frisch im Safte.

### Bind's freier.

(Diman XVII.)

- hind, freie mir nicht ben Raben ber Racht,
Der fuchsiges haar mit zur Welt hat gebrächt
Der jedem bunnen Bein anhängt
Ein Amulet, und ben hasen fängt,
Um an ber hand ben Knöchel zu tragen,
Und damit den Tod zu verjagen.
Ich sige nicht wie ein Tölpel schwer,
Und bin keine lange Stange wie er;
Rein lahmer Wicht, kein haltestill,
Der sich läßt ziehn, wohin man will.
Sie sprach: Ich seh ihn, wie er war,
Inng, eh ihm einst ausging das haar,
Als es ihm schwarz wie eine Kohle
hing von der Scheitel bis zur Sohle.

Nach Undern wird durch ben Hasenknöchel nicht zwar der Tod verjagt, aber Dichinnen, Gule, und andere Felds, Balds und hausgeister, die allerlei Thiere reiten, nur nicht den hassen, weil er die weiblichen Regeln hat.

### Die geliebte Birr.

(Diman XXVIII., 1. 6-19.)

(Arabifches Maß Mutefarib.)

O Hareth Ben Amru, ich bin wie berauscht; Der Mann überall ift vom Schickfal belauscht.

Auf Bergen ber Manner macht Jagb mit bem Bfeil Die Birr, und entgangen ift Gobichor mit Beil.

Sie hat mit bem Pfeile das Berg mir versehrt Um Morgen bes Abschiebs, ich war unbewehrt.

Da rollten bie Thranen mir über bie Bang', Alewie aufgegangener Berlen ein Strang.

Die zarte, bie weiche, bie schmeibige nickt, Wie Zweige von Mprobalanen geknickt.

Erschlaffend im Aufftehn und ftodend im Wort; Ihr Lächeln erschließt eine glanzenbe Bfort',

Als ware ber Wein, und von Wolken bie Flut, Und Hauch ber Violen und Aloeglut

Gemischt um ben frischen, ben buftigen Bahn, Bur Stunbe, mann anfingt ben Morgen ber Sahn.

Ich habe bie langfte ber Rächte burchwacht, Und Furcht hat bas herze mir schaubern gemacht.



Doch als ich hinan fam, erstieg ich mein Glud, Und ließ einen Theil bes Gewandes zurud.

Es hat uns fein hämischer Laurer erspäht, Und unser Geheimniß bas Haus nicht verräth.

Mich machte bebenflich ihr Wort nur: O Mann! Da haft bu nun Bofes zum Bofen gethan!

Ich weiß nicht, wie weit auf die Angabe eines Auslegers zu bauen sey, daß ber im zweiten Berfe genannte Rodichr ber eigne Vater unseres Konigsohns (im Texte fteht Hobschr Ben Amru, das stunde dann für Hobschr Ben Elhareth Ben Amru), und die geliebte hirr eine Stlavin desselben gewesen sey. Wenigstens ware ein solches Verhältniß wol der wilden Jugend unseres Mannes nicht unähnlich; und doppelt bedeutsam ware dann das ernste Wort, das von dieser hirr N. XIII, 1—7. im zweiten Theil sagt. Aber nach Anderer Auslegung war hirr ihre Tachter bes Elhareth Ben Hobsain von Kelb, und sie nicht konigssohns, als er in seiner Jugend, von seinem Vater verbannt, sich in Kelb und Tai aushielt.

In B. 8 ift die zweite Beile fein mußiger Busab, sondern bezeichnet, wie die Scholien zu bemerken nicht unterlasfen, daß der Mund in der entscheidenden Stunde des Morgens und Erwachens vom Schlase die Probe der reinen Frische besteht.



## Von berfelben.

(Diman XXVIII., 5#7.)

O fehrt fie am Abend, am Morgen zurud? Und was geht dichs an, und was hoffft du für Glud? Ob March dier Oschar ihr Zelt mag erbaun, Und welches Gefild ihre Spuren mag schaun! Ob unter den Rastenden rasten mag hirr, Ob sern mit den Ziehenden ziehn in der Irr!

B. 2. March ein Baum bes Sochlandes, Diber ein Gemache der Niederungen.

## An die Cochter des Ameri.

(Diwan XXVIII., 2-4.)

Bei beinem Vater! Kind bes Ameri, Es fagen nicht die Leute, daß ich flieb, Temin Ben Morr und Anhang fagens nie, Wann ich mit Kenda's Schlachtgeschwadern zieh. Wann sie herreiten, Panzer umgeschnaut, Entbrennt die Erde, seh der Lag auch kalt.

J. F. J.

# Tropgedicht gegen Sabi Ben Auf,

einen Better bes Dichters, als biefer in einer Bebrangnis jenen um Erwiederung fruber ihm geleifteten Dienfte anging und ichnobe gurudgewiefen, ja feinblich bebroht warb.

(Diman XIV., 10 bis jum Enbe.)

Manch rasches Reitthier fpornt' ich, daß es flog gerabe Sin wie die Straugin eilt auf fonnenglühnbem Pfabe,

Auftrabend, trog Beschwer, bas Saupt erhebend muthig, Mit regem Ohr, bie Fersen wund vom Stein und blutig,

Den Weg verschlingend, gleich als ob Bedr an Kuteife, Und das entfernte Akel nächst an Ermam streife.

Es fprang, mich abzuwerfen; boch ich fprach: nur ftille! Dich abzuwerfen, bas versagt bir Gottes Wille.

So mögest bu belohnt sehn mit bem Lohn ber Frommen, Und wohlbehalten heim mit heilem Ruden kommen! —

Bieh beine Drohung ein! benn, was auch vor mag fallen, 3ch brauche mir ben Sattelgurt nicht fest zu schnallen.

Ich wache felbst, und pflege Schläfer aufzuwecken; Die Feinbe, bie ich gruße, wachen auf mit Schrecken.

Mich fennet wohl Ma'abb als keinen ehrenlahmen, Und aufrecht halt' ich Gobscher's, meines Waters, Namen.



Mein mütterlicher Ohm Ben Kabscha ist bir sicher Bekannt, wie auch Abu Jesid, mein väterlicher.

Wo man mich frankt an einem Ort, ben werd' ich raumen, Und ba nicht faumen, wo mirs nicht geziemt zu faumen.

Den Braven greif' ich an, ber schwer ist anzugreifen; Und schieß' ich einen Bfeil, so wird er fehl nicht streifen.

28. 6. Hier wendet die Anrede sich vom Reitthier ab gegen den Feind. Der Nebergang ist im Arabischen durch den Bechsel des Geschlechtes bezeichnet. Die bildliche Rede befagt: ich pflege Schweres leicht zu nehmen, und bedarf keiner Borsichtsmaßregeln gegen solche Feinde.

28. 8. Ma'abb. Die Scholien meinen, weil er felber nicht von Ma'abd, dem Stammhaupt der Mustaraben, sondern rein arabischen, jemanischen Geschlechtes seh, so habe das um so viel mehr zu bedeuten, wenn ihn selbst das fremde Ma'add kenne. Doch das ist eine leere Spissindigkeit; wir haben zu mehreren Stellen der Hamasa bemerkt, daß Ma'add Arabien überhaupt bezeichne, wie Hellas Griechenland. Des Dichters Borfahren herrschten im Gebiete Ma'add's, und über ma'addische Stämme; und so nennt er an einer andern Stelle selbst seinen Bater den edelsten von Ma'add, was aber dort die Scholien wieder durch eine unnatürliche, ja unmögliche Bortfügung beseitigen wollen. (XX. 4.)



# Gegen die Brohungen und Ansprüche seines Vetters Abul Afiwad.

(Diman XXXI.)

In Ithmib wurde lang mir meine Racht, Da wo ein forgenfreier nicht gewacht,

Da wachte ich, und mit mir eine Nacht, Schwer, wie ein Augenkranker zugebracht.

Dies wegen einer Kunde, bie mich hat Betroffen frankenb von Abul Agmab.

Und fame mir wo anders her die Kunde (Denn schwer trifft, wie der Sand, der Zunge Wunde),

Gefprochen hatt' ich wol ein hartes Wort, Das bauern follt' auf Ewigkeiten fort.

Bas ift's, bas ihr von une habt anzusprechen? An Murtheb etwa Amru's Blut zu rachen?

Laßt's ruhn, und wir auch wühlen es nicht auf; Merkt ihr bas Weh, so hab es feinen Lauf!

Wenn ihr uns schlagt, wir werben euch erschlagen; Und sucht ihr uns, so find wir zu erfragen;

So lang wir find vertraut mit Langenftoß, Mit Gut und Macht und hohem Ehrenschloß,

Mit Zeltaufichlagung und mit Schuffelfüllung, Mit Feuerschurung und Gafthungerstillung.

Bum Rrieg ift mir gefchirret ein Begleiter, Ein scharfes Renner und gemacher Schreiter,

Ein Ganger und ein Sprenger, ber hinraffelt, Alswie in Brand gestedtes Reigholz praffelt;

Auch ein gefettelter, ein ringelreicher, Bufammengefaltet einem Ringe gleicher,

Der, fich ergiegenb, feinen Mann umhult, Als wie ein Bergftrom feinen Graben fullt;

Much ein geftrecter, wie bas Seil am Bronnen, Aus Fafern glatten Balmenschafts gesponnen.

Und ein geriefter, beffen Sieb eindringt, Und, wo er ben Knochen trifft, zurud nicht fpringt.

Die Manier der sechs letten Berse ist eine stehende, besonders auch in der Hamasa, nämlich die Gegenstände durch Beiwörter, mit Umgehung des Namens, zu umschreiben, so hier die vier: Ros, Panzer, Speer und Sabel. Das Panzershemd, das, entfaltet, seinen Mann umstießt, schmiegt sich, zusammengewickelt, in den kleinsten Raum, dunn wie ein Ring, wofür im Text eine Feile steht. Die Speere werden sonst mit Brunnenseilen verglichen, weil sie, wie diese Basser aus dem Schöpsbrunnen, so Blut aus den Bunden ziehen; hier aber, wie auch an andern Stellen, mag blos die Dehnung und Länge der Vergleichungspunkt sepn.

## Der gute Samerad.

(Diman XXXII., 45-48.)

3ch breche, wo man bricht, und bin geneigt Bur Sohnung, wo man mir Berfohnung zeigt.

Ein Bruderherz, ber Freundschaft halten fann, Bon feinen Sitten, und ein Ebelmann,

Der, wann ich ihn besuchte, freundlich sprach: Ei fen willfommen, habe gut Gemach!

Gern zech' ich mit ibm, und fab gern ibm nach, Wenn er entschulbigt, was im Raufch er sprach.

Mit Zeltaufschlagung und mit Schüsselfüllung, Mit Feuerschürung und Gasthungerstillung.

Bum Rieg ift mir gefchirret ein Begleiter, Ein scharfes Renner und gemacher Schreiter,

Ein Ganger und ein Sprenger, ber hinraffelt, Alewie in Brand geftedtes Reigholz praffelt;

Auch ein gefettelter, ein ringelreicher, Bufammengefaltet einem Ringe gleicher,

.

Der, fich ergießenb, feinen Mann umbult, Mis wie ein Bergftrom feinen Graben fullt;

Auch ein geftreckter, wie bas Seil am Bronnen, Aus Fasern glatten Palmenschafts gesponnen.

Und ein geriefter, beffen Sieb eindringt, Und, wo er ben Knochen trifft, zurud nicht fpringt.

Die Manier der sechs letten Berse ist eine stehende, besonders auch in der Hamasa, namlich die Gegenstände durch Beiwörter, mit Umgehung des Namens, zu umschreiben, so hier die vier: Ros, Panzer, Speer und Sabel. Das Panzershemd, das, entsaltet, seinen Mann umstiest, schmiegt sich, zusammengewickelt, in den kleinsten Raum, dunn wie ein Ring, wofür im Tert eine Feile steht. Die Speere werden sonst mit Brunnenseilen verglichen, weil sie, wie diese Basser aus dem Schöpfbrunnen, so Blut aus den Bunden ziehen; hier aber, wie auch an andern Stellen, mag blos die Dehenung und Länge der Vergleichungspunkt sepn.

## Der gute Samerad.

(Diman XXXII., 45-48.)

19"

3ch breche, wo man bricht, und bin geneigt Bur Sohnung, wo man mir Berfohnung zeigt.

Ein Bruderherz, ber Freundschaft halten fann, Bon feinen Sitten, und ein Ebelmann,

Der, wann ich ihn besuchte, freundlich sprach: Ei fen willfommen, habe gut Gemach!

Gern zech' ich mit ibm, und fah gern ibm nach, Wenn er entschulbigt, was im Rausch er sprach.



## Der Bekehrte.

(Diwan XXXII., 1 - 8. 12. 13.)

Bunfch' ihr beim Scheidebronnen Glud zur Fahrt! Denn ihre Urt paßt nicht zu beiner Urt.

Was feffelt bich an biefer Sanften Rand? Nur beine Thorheit und bein Unverstand.

Bon einem Tag zum andern hielt bein Reiz Mich hin, bu Karge, gleich bes kargften Geig!

O wie von mancher Schönen schon ich brach Das Band entzwei, und ging hinweg 'gemach.

Nicht schleppen lass ich mich, von Thorenwahn Gelockt, und keine Schlinge soll mich sahn.

Durch manche Bufte, kahl, voll Todesgraus, Lenkt' ich breitbruftiger Kamele Braus.

Dort übernacht benagten fie ben Buhl, Und übernacht lebnt' ich am Sattelpfühl.

Statt Kiffens bient ein Stahl, blau angelaufen So, als bewimml' ibn ein Ameifenhaufen;

• Gefchliffen nennt man ihn, boch lang' ift's jest, Seit er nicht ward geschliffen noch gewest.

# Die Beltgenoffenschaft.

(Diman XXXII., 19 - 21.)

Mit beines Zeltes Seile verschling' ich gern mein Seil, Mit beines Pfeils Befledrung befledr' ich meinen Pfeil; Solang ich finden wetbe, da wo auf beiner Spur Ich fahre, daß voraus mir zu dir kein andrer fuhr. Du kennst mich wohl, und weißt es, daß in der nächt'gen Stunde Vicht besseren Besucher anbellten beine Hunde.

### Schamns.

(Diman XXXII., 9-11.)

Die Wohnspur ift verwischt, die Wohnung ist geleert, Und ihren Liebreiz hat Schamns mir abgekehrt. Sie schaute sonst mich an mit solchem Auge, wie Ein dunkelstern'ges Reh nach seinem Jungen kehrt. Sie hat von ihm den Gals, sie hat von ihm ben Blick,

Doch ihre Anmut ift ihr fonft woher beschert.

# Die Befendete.

(Diman XXXIII., 9 bis jum Enbe.)

Ich fandt' ihr einen Boten in tiefer Mitternacht, Damit fie niemand höre, wann fie fich aufgemacht.

Sie kam langsamen Schrittes, vorm Nachtweg bang, heran, Und mit zwo Seiten ftreifte fie an vier Mägblein an;

Die fie gelind antrieben, daß wie berauscht fie ging, Im Mark die Reige Schlummers, ber fie noch erft umfing.

Sie fprach, als ich bie Rleiber ihr nahm, als ob ein Reh Schlanknadig, bunkelaugig bu schreckteft auf im Rlee:

Beim Sterne beines Gludes! ja war' ein Bote mir Gekommen außer beinem - boch was versagt' ich bir?

Das Wild wich uns zur Seite, ba lagen wir gestreckt, Zwei Tobten gleich, von benen die Spur ist unentbeckt.

Sie scheute zu berühren bas Schwert an unserm Rand, Und breitet' auf mich leife ihr ftreifiges Gewand.

Sie lehnte, wann ein Schauber der Nacht fie überschlich, An eines Unerschrocknen und Holben Schulter sich. •

#### 22.

## Die vier vorbehaltnen Stucke.

(Diman XXXIII., 4-8.)

Schwer fiel mir manche Trennung, nun fällt mir keine schwer, Und meine Seele kummert um Mabchen fich nicht mehr.

Der Thorheit ihren Abfchieb hab' ich gegeben, boch Salt' ich von frohem Leben auf bie vier Stude noch:

Das erfte: zu ermuntern Bechbruber ungefaunt, Daß fie ben Schlauch handhaben, ben vollen, welcher fchaumt.

Das andere: zu tummeln die Roffe, daß es ftaubt, Auf einen Rubel Wilbes, wo er fich ficher glaubt.

Das dritte: auf Kamelen, wann fich der Nacht Gewand Berbreitet hat, zu traben durchs unbekannte Land,

Bu richten aus ber Bufte ben Ritt nach einer Stadt, Bekanntschaft neu zu knupfen, und was man Luft nur hat.

Das lette ift: zu fuffen ein Beib, von Duft bethaut, Das nach dem amuletreich geschmuckten Säugling schaut;

Die hier mein Klagen rühret, und bort sein Weinen frankt, Und die nach ihm fich wendet, daß er fich nicht verrenkt.

# Die Besendete.

(Diman XXXIII., 9 bis jum Enbe.)

Ich fandt' ihr eine Bosen in tiefer Mitternacht, Damit sie niemand höre, wann sie sich aufgemacht. Sie kam langsamen Schrittes, vorm Nachtweg bang, heran, Und mit zwo Seiten streifte sie an vier Mägblein an; Die sie gelind antrieben, daß wie berauscht sie ging, Im Mark die Neige Schlummers, der sie noch erst umfing. Sie sprach, als ich die Kleider ihr nahm, als ob ein Reh Schlanknackig, dunkelaugig du schrecktest auf im Klee: Beim Sterne beines Glückes! ja wär' ein Bote mir Gekommen außer beinem — doch was versagt' ich dir? Das Wild wich uns zur Seite, da lagen wir gestreckt, Zwei Todten gleich, von denen die Spur ist unentdeckt.

Sie scheute zu berühren bas Schwert an unserm Rand, Und breitet' auf mich leise ihr ftreifiges Gewand.

Sie lehnte, wann ein Schauber der Nacht fie überschlich, An eines Unerschrocknen und Holben Schulter sich.

#### Der Regen.

(Diman XXVI.)

Asma'i pflegte zu erzählen von Abu Amru Ben Elala: Diefer fragte den Dichter Ohul Rumma: welches Bort der alten Dichter, die den Regen beschrieben haben, ift das dichterischite? Er antwortete: des Amrilfaid. Belches? fragte Abu Amru, und jener führte folgendes an. — Die Scholien.

Eine Wolfe mit gebehntem Schoß, Erbumfangenb, ftanb fle ftill und gog,

Ließ ben Zeltpflod fichtbar, wenn fie nachließ, Und bebedt' ibn, wann fie reichlich flog.

Und Eibechsen fahft du, kund'ge, leichte, Mit ben Tagen rubern bobenlos.

Bufche ragten aus der Flut wie Röpfe, Abgehau'ne, die ein Schlei'r umfloß.

Doch bem Regen folgt ein Guß, ein voller Blagenber, ber rauschend nieberichof;

Den ein Oft ausmelfte, bis mit neuem Schwall bagu fam eines Weftes Stoß.

Und ein Meer ward, bas tein weites Strombett Chaim's, Chofaf's und Iofor's mehr umschloß.

Morgens vor bes Sturmes Nafen titt ich Ger auf schlankem, berbem, fenn'gem Rog.

# Der Wettgefang.

(Diman XXVII.)

Asma'i berichtet: Abn Amru Ben Elala hat diefes berichtet: Amrilfais net ein trosiger Landfahrer, der jeden
zum Wettstreit fordette; wer auf Dichterei Anspruch machte.
So forderte er einst den Tuam von Jeschlur, indem er sprach:
Benn du ein Dichter bist, so lothe (b. i. erganze) jeden
Halbvers, den ich sage, mit feinem Schlusse. Das nahm
jener an; Amrilfais fing an, und El Tuam suhr fort:

- A. Siehft bu bas Blitchen, Bareth, welches blinkt?
- I. Wie eines Feueranbeters Feuer winft.
- A. 3hm wach' ich, mabrent schläft Abuh Schoreich.
- I. Sag' ich: nun ruht's! aufflacterts neu fogleich.
- A. Den Nachhall hört' ich in ber Ferne bröhnen,
- I. Wie Laftfamele Laftfamel' anftohnen.
- A. Und als bas Wetter hinfam nach Dbach,
- I. Entleerte fich fein Nachguß und ließ nach.
- A. Da blieb am Berge Sirr nicht Girich noch Sind,
- I. Im Walbe Dichalha weber Ralb noch Rinb.

Abu Amru fahrt fort: Da nun Amrilfais fabe, daß El Tuam es mit ihm aufnehmen tonnte, und bis jest hatte er teinen Dichter gefunden, der das getonnt hatte, fo schwor er, nie hinfort mehr einen Dichter jum Wettkampf aufzufordern.

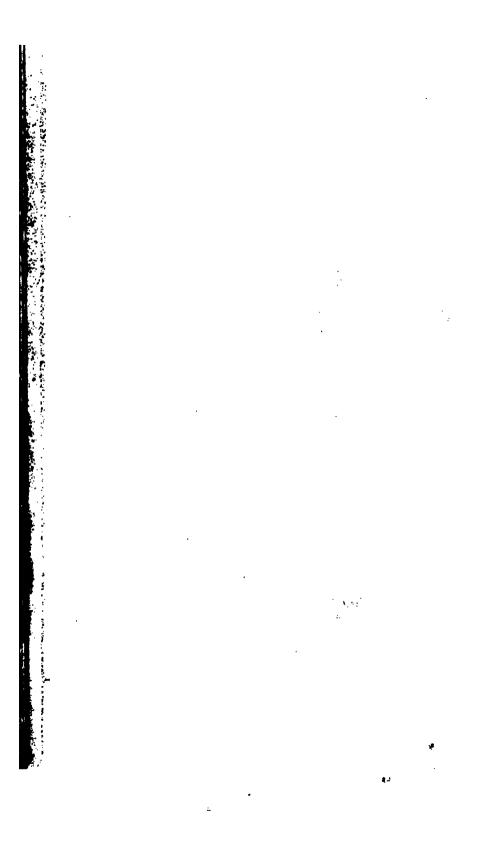

# Amrilkais.

II.

Sein Leben in feinen Liedern.

Rüdert, Amriffais.

į.-

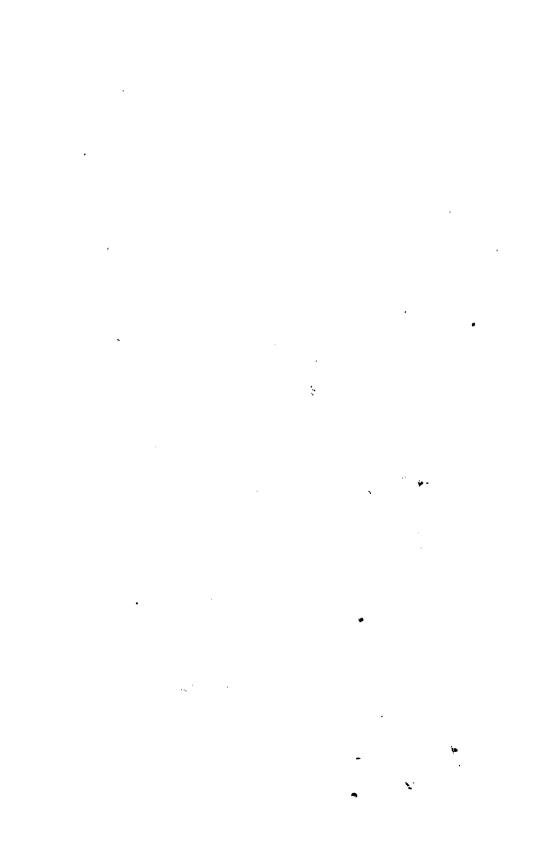

# Als ihn die plöhliche Nachricht von der Ermordung seines Baters traf.

Arabifches Mag Mutetarib -- - - - - - - - - - - - - - - -

Ich fah einen Blis in ber mondlichen Nacht, Der hell hat die Spisen ber Berge gemacht. Ich hört' eine Kunde, ich glaubte sie nicht, Die hätte Gebirge zu sprengen die Macht, Die Kunde, bagegen ist alles ein Wind, Daß die von Esed ihren Herrn umgebracht! Wo warst du Rebi'a da, fern beinem Herrn? Wo warst du Temim, und die Diener der Wacht? O fandet ihr jest euch am Thore nicht ein, Wie sonst, wann da wurde das Essen gebracht?

# An seine Cochter Bind,

#### die Gefährtin feiner Jrefahrten und Rriegegüge.

Ueber feine fehlgeschlagene Unternehmung gegen bie Beni Egeb.

(Diman XXII.)

Er war mit Truppen von Befr und Tagleb gegen die Beni Eßed gezogen; aber diese waren gewarnt worden, und hatten sich zu ihren Verwandten, den Beni Kenane gestüchtet. Als dort Amrillais sie aufsuchen wollte, waren sie, abermals gewarnt, und zwar von Ilba Ben Elhareth von Kahel (demsselben, der nach einigen Nachrichten der Mörder von König Holfchr, nach andern der Anstister von dessen Wörder war; siehe Anmerkung zur Lebensbeschreibung) schon wieder ausgebrochen und weiter gezogen; aber Amrilkais siel über die Beni Kenane her, die er für die Feinde hielt, bis ein altes Weib aus ihrer Mitte auftrat, und ihn seines Irrthums beslehtte. Er versolgte nun die Entssohnen, konnte sie aber nicht erreichen. Siehe Anmerkung 5. zur Lebensbeschreibung.

Weh, hind, o Weh und Schade! so mußten und entweichen Die Leut', an benen Rache wir hofften zu erreichen.

Ihr gutes Glud beschirmte fie hinter ihren Bettern, Und Ungludfel'ge wurden getroffen von ben Bettern. Der Reuterei entgangen ift 3lba mit Gefeuche; Wo fie erreicht ihn hatte, jo wurden leer bie Schlauche.

Ueber ben letten bilblichen Ausbruck vom leeren Schlauch vergleiche das zweite Gebicht bes Ta' abbata Scharran in ber Hamafa, und im Deutschen die Redensarten: auf die Reige gehn, ben Garaus machen.

٠..

#### Cben darüber.

(Diman XX. vergl. mit Kitab Alagani G. 10.)

Bei Gott, mir foll ber Alte Richt rachlos bleiben; Den Malek und ben Rabel Will ich zerreiben;

Die an ben Gelbenkönig Gelegt die Sande, Ihn, von Ma'add ben besten Un Ruhm und Spende.

Weh, Sind, daß unfre Roffe Sie nicht erreichten, Dort ale wir fie gespornet, Die ftarten, leichten;

Die uns und unfre Speere, Die burft'gen, trugen, Und Saab's belanzte Rotte Auf ihren Bugen;

.4

Die, burch bie Steppe jagend, Den Schweif einstaubten, Jubeffen in bie vorbern Die hintern schnaubten.

B. 4. Die zweite Salfte ift eine aus Ritab Alagani aufgenommene Zeile. Saab ift eine Abtheilung von Betr, den Sulfsvollern des Amrillais.

4

#### Siegeslied.

Alle er an den Beni Ched und beren Zweigen, Dudan, Ganem Ben Dudan, Malet, Amrn und Rabel, den Tod feines Batere geracht hatte. (Bgl. Anmert. 5. gur Lebenebefchreibung.)

(Diwan XV.)

Sagte benen von Duban, bee Stockes Sklaven: Wie magtet ihr euch an ben Leu'n, ben braven!

Doch meine Augen faben ihre Waibe Un Malet's, und Amru's und Kahel's Leibe,

An ber Beni Ganem Ben Duban Weben, Die wir hinwarfen, bag fle auf nicht fteben,

Die wir von vorn und in die Seiten ftachen, Mit Speeren, die die Spig' in ihnen brachen.

Berfprenget find fie wie Seuschreckenzüge, Beim Waffer Kathima wie Kranichflüge.

So auf der Wahlstatt sind sie zugerichtet, Als wie man Hölzer auf einander schlichtet.

Erlaubt ift nun ber Becher, ben zu leeren Mir schwere Sorgen mußten lang verwehren. Bent aber trint ich, ohne Gott zu trogen Mit Ungebuhr, und ohne zu fchmarogen.

- B. 1. des Stockes Stlaven. f. die Lebensbeschreibung, Unmert. 3. im Anfang.
- B. 7. Ueber fein Gelubbe, feinen Bein ju trinten, bevor er feinen Bater geracht habe, f. die Lebensbefchreib. Unmert. 4.

### Sablied auf Oweir.

(Diwan VI.)

Bu ihm flüchtete sich, nach Konig hobiche's Fall, beffen Tochter hind, bes Amrilfais Schwester, mit ihren Leuten und ihrer habe (siehe die Lebensbeschreibung Anmert. 3b); und er, mit den Seinigen, den Beni Auf von Temim, bewies sich in dieser Noth getreu, und brachte die Flüchtlinge nach Nedschran. Dieses Beispiel von Treue hält der Dichter andern, die nähern Beruf dazu gehabt hätten, und sich damals treulos betrugen, entgegen:

Ia Leute, die so nahe nicht waren, als ihr wart, Treuloses Bolk! sie haben die Treu für euch bewahrt.

Oweir, und wem vergleicht fich Oweir und fein Gefchlecht, Bon bem in Kummernächten Bebrängten Gulfe warb.

Der Beni Auf Gewande sind rein und unbesteckt, Ihre Gesichter leuchtend, wo Bolksverein sich schaart.

Sie brachten zu Berwandten bie irren Flüchtlinge, Geleitend zwischen Irak und Nebschran ihre Fahrt.

Sie zeigten fich, erkoren von Gott bazu, bes Tags Alls Schützlingen getreufte Worthalter bester Art. Dieses Ereignis hat die Sage mannichfaltig ausgeschmudt und an verschiedene Namen geknüpft. Denn statt Oweir wird auch Abu hanbal Oscharija Ben Morr genannt, siehe N. 18, ober Amer Ben Oschuwein, der aber N. IX. 5—9 vielmehr als treuloser Rauber erscheint. Die beiden Gestaltungen der Sage, die das Kitab Alagani bewahrt hat, sind folgende:

Elbeithem Ben Abi ergablt: Ale Ronig Sobichr von ben Beni Eged erichlagen ward, flüchtete Ach feine Tochter Sind und fein Gefinde ju Omeir Ben Schibiona. Da fprachen gu diesem feine Leute: Frif ihre Sabe! benn fie find Befreffene. Doch er verschmähte bas. Als es nun Nacht ward, fette er die Sind und ihr Befinde auf Reitthiere, faßte ben Bugel bes Ramels ber Sind, und machte fich mit ibr auf den Weg in einer pechichwargen, ftodfinftern Nacht. Da bligte es, und die Leuchtung zeigte ber Sind feine Beine, die maren fcmachtig, und fie rief: Die bis biefe Nacht hab' ich folche Beine eines Treuen gefehen! Das hörte er, und fprach : D hind! waren es die Beine eines Verrathers, befto ichlimmer. Dann eilte er mit ihr weiter bergauf, bis wo von ferne sich Nedschran zeigte, ba fprach er: von hier an weiter bin ich bir nicht mehr nube; dort findeft du beine Bermandten, und ich babe bir mein Beleite geleiftet.

Ibn Koteiba erzählt in seiner Geschichte: Dieses, was von Oweir erzählt wird, trug sich zu mit Abu Hanbal Oscharija Ben Morr (vergl. unten N. 18.), nach Andern aber mit Amer Ben Oschuwein. Diesem rieth seine Tochter, sich der Habe Holden's und seines Gesindes zu bemächtigen. Da gieng er ins Thal hinaus und rief laut: He, Amer Ben Oschuwein ist ein Berräther! Da antwortete ihm der Widerhall, wie er gerusen hatte; und er sprach: wie garstig kautet das! Dann rief er: He, Amer Ben Oschuwein ist ein Treuer! und der Widerhall wiederholte seine Worte; da sprach er: wie schön lautet diese! Dann hieß er seine Tochter eine dreisährige Ziege von der Heerde bringen, welkte sie sich und trank, streckte sich den Rücken und sprach: Bei Gott, ich werde kein

Berrather, fo lange mir eine breigabrige Biege ben Durft loicht. Dann ftand er auf, feine Beine aber waren ichmächtig und feine Lochter iprach (fpottisch): Bei Gott, nie bis biefen Tag bab' ich folde Beine eines Treuen gesehn! Doch er sprach: Wie erft, wenn es bie Beine eines Berrathers waren, dann ständen sie noch viel übler.

# Die Creulose und der Erene.

(Diwan XVIII.)

O schände Gott Berabschem, verftummele bie Glieber Bon Derbu, werfe Darem am Boben schmählich nieber,

Und zeichne mit Entehrung Mobichafchi ganz und gar, Die feigen Stlavennaden, die feile Mägbefchaar!

Daß fie für ihren Landsherrn und Landsmann nicht ge= fochten,

Und nicht, bağ er fich rette, ben Schütling warnen mochten!

Sie haben nicht am Schützling alswie Dweir gehandelt, Dort als ber hind zur Seiten er aufgeschurzt gewandelt.

R. 1. u. 2. Wier Zweige des Stammes Temim, die (so erklaren die Scholien) am Tage von Kulab des Amrilfais Oheim, Schorachbil, verlaffen hatten. Diese alte Geschichte aber, an die sich der Dichter in ganz andrer Stimmung im Gedichte 23. erinnert, gehört nicht hieher, und past nicht zu diesem leidenschaftlichen Ton, der etwas ganz Frisches und unmittelbar Anrührendes voraussest. Entweder Konig Hodschroder einer der Seinigen, vielleicht selbst Amrilfais, ist von den Treulosen verlassen; vielleicht ein alterer Bruder des Amrilfais (siehe die Anmert. 4. zur Lebensbeschreibung), der

bei ihnen eben fo erzogen worden, und beswegen in ihrem Schufe ftand, wie Amrilfais felber bei ben Beni hanthala (fiehe diefelbe Anmertung und bas nächftfolgende Gedicht.)

B. 4. Für: "zur Seiten aufgeschürzt gewandelt" steht im Arabischen: "am Thore aufgeschürzt gestanden", was aber ohne gefähr dasselbe sagen kann, wenn man es auf das Geleite bezieht, das er der hind gegeben: er trat aufgeschürzt an ihr Belt (um sie zur Reise zu führen). Bielleicht ist in dem "aufgeschürzt" (entblößt) eine Anspielung auf das Sichtbarwerden seiner schmächtigen Beine, vielleicht aber auch hat die Sage erst hieraus ihre schmächtigen Beine genommen.

# Abermals zu Chren Oweir's und der Beni Anf.

(Diwan XIX.)

Ja bas Bolk von Anf hat hohe Ehr' erkoren, Die die allernachsten burch Berrat verloren.

Ihrem Schügling haben sie den Schutz gehalten, In der Fremde sicher war er durch ihr Walten.

Nicht gleich bem Geschlechte Santhala's fie thaten; Diefe haben mahrlich übel fich beraten.

Nicht Das noch himjari ift treu geblieben, Noch bes Efels Schweif, vom Riemen mund gerieben.

Rur allein Oweir hat treu fich bargeftellt, Den fein blobes Aug' noch furzes Bein entstellt.

B. 3. Die Beni hanthala follen gleichfalls bei Rulab ben Schorachbil verrathen und verlaffen haben, wie die Scholien bemerken, was aber wieder nicht hieher getart. Bielmehr ift der verrathene Schühling Amrillais selbere ber sich, nach einem Bericht des Kitab Alagani (siehe Annwert. 4. zur Lebensbeschreibung), zur Zeit der Niederlage seines Baters bei ben Beni hanthala aushielt, aus welchen seine Amme war.

۲.

ē.

Aber auch Oweir muß nicht allein der Schwester des Amrilfais, sondern auch ihm selber treuen Beistand bewiesen haben, worauf auch das aus den Scholien zur hamasa unten beim Gebicht 18. Beigebrachte sich bezieht.

- 28. 4. Mit dem Schweif des Efele bezeichnet der Dichter irgend einen besondern Mann, der fich am allerschlechtesten betragen.
- 23. 5. Die lette Zeile tann hier wieder, wie bie bes vorhergehenden Gedichtes, eine Anspielung auf die Perfonlichfeit Oweirs fepn: fein turzes Bein und blodes Auge benehmen seiner Ehre nichts. Oder auch hier wieder tann die
  Sage ihr turzes Bein und blodes Auge erst aus diesem Berse
  genommen haben, der für sich auch sagen tann: Oweir ist
  fehllos am Leib wie an der Seele.

á,

Als er in seiner Bedrängnis sich an die Deni Schemedscha Ben Oscherm wendete (oder wenden sollte).

" (Diman XXV.)

Wie! nach hareth's Fall, bem unterthan War bas Reich von Iraf bis Oman,

Betteln bei ben Beni Schemebicha! Dag wir Gulfe, bag wir Schmach empfahn!

Daß fie thre Biegenheerb' uns leibn! Gott, Barmbergiger, Dich ruf' ich an!

\*

#### (Diwan XIII., 1 - 7. 11. 12.)

Nach verungludtem Feldzug mit ben himjaren, in bie Berge gefinchtet, verweilt er in übler Lage an einem Orte Ofor, bentt an verlorne Freunde und an vergangne Zeiten, an feine vergeudete Jugend, und an die verscherzte Gunft ber himjaren (vergl. Anmerkung 5 zur Lebenebeschreibung).

Mein Berg getröftet nimmer um feine Freunde fich, Es ruhet nie, und laffet nie Ruhe finden mich.

Bas ift bie Zeit? ein Wechsel nur zwischen Nacht und Tag, Der leibet nicht bag etwas bestehn auf Dauer mag.

Die Rächte, bei Mohabscher in Dhat el Talh zuvor Berbracht, die waren schöner als die nun bei Ofor.

Mit Sirr und Fertna hab' ich ben Becher bort geleert; Wer fonft hat meine Jugenb, o hirr, ale bu verzehrt!

Ich kostet' ihre Lippen, und rief: O bas ist Wein, Solch alter, wie die Rauseut' ihn führen fernher ein.

Sie waren wie zwei Lämmer ber Heerben von Tebale, Als wie zwei Marmorbilber in einem Königssaale.

Wo fie vom Sig fich huben, ba ftaubte Moschusbuft, Als habe Karbomumen beweht bie Worgenluft.

, **y** 

Im Lande der Simjaren, bei ihren Königlein, Da brachte nichts mir Schaben als Stolz und Rausch allein,

Und als mein Miggeschicke, bas zeigte ba fein Walten. D hatte man bes Tages bie Zunge mir gespalten!

B. 3. Die Orte Mohabicher und Dhat el Calh find im Jugenblande bes Dichters zu fuchen, und bafelbft bie beiben Geliebten Kertena und Sirr, nicht in den Bergen von Tai und bort berum, wo er jest fich aufhalt, und wo Ofor liegen muß. Diefes muß aus dem Bedichte felbft gegen bas Unfebn ber Scholien und gegen bas noch wichtigere bes Buches ber Ortebefdreibungen, Elmarafid, behauptet merden, aus meldem Glane anführt, bag Dhu Talh ein Baffer ber Beni Sinbis in den Bergen von Tai fep, fo wie aus den Scholien, daß Mohabicher gleichfalls in Tai liege. Aber es gibt nicht leicht einen arabischen Ortsnamen, ber nicht doppelt und breifach in verschiedenen Begenden nachzuweisen mare, eben wie unfere Dorf: und Sugelnamen auch, weil fie meift nur bezeichnende Beimorter find, wie Mohabicher, welches "eingehegt ober umhofet" befagt, und Dhu Talh ober Dhat Talh der oder die, Ort oder Gegend, von Talhabaumen. Alle folche Namen tonnten bie fvätern Ortebefdreibungen unmöglich eintragen, jumal ba bie meiften mit ben mandernden Stammen felbst manderten und spurlos verschwanden, für und nur von ber Poeffe aufbewahrt in den von den Dichtern befuchten und befungenen Erummern verlaffener Bobnftatten ibrer Beliebten. Auch mogen jene Bucher aus den Dichtern felbft und beren Auslegern manches falich Gebeutete aufgenom= men haben. Ein Beifpiel vom Doppeltvorhandenfenn ei= nes Ortenamens gibt hier fogleich im fecheten Bers Tebale, einmal eine wegen Fruchtbarfeit und heerdenreichthums berühmte Gegend in Jemen; fo hier und bei Lebid Moall. 2. 75; fodann ein Ort in Tehama, auf dem Wege von Jemen nach Sidschal, wo Amriltais das Oratel Cholasa befragte, fiehe die Lebensbeschreibung. Und zugleich ein Beispiel von der Ortskunde der Scholien: sie sagen: Tebale ein Ort, den wilde Thiere bewohnen.

Doch es bietet sich eine Ausfunft, die Forberungen bes Gebichtes mit ben Aussprüchen ber Ausleger auszugleichen. Die obigen Orte sind allerdings im Jugendlande bes Dichters zu suchen, aber bieses Jugendland waren eben auch zum Theil die Berge von Tai, als er dort, von seinem Bater ausgestoßen, sich aushielt, worüber man N. XXVIII, 1.8—19. im ersten Theile sebe.

(Diman XIII., 13 - 19. So umgefest: 14. 15. 17. 16. 15. 18. 19.)

Nach dem verunglidten Feldzuge mit den himjaren fluchtete er zuerst in die Berge der Beni Jarbu, zu einem Manne hareth Ben Schihab. Aber sein Werfolger, König Elmundhir von hira, sendete 100 Mann dahin, und forderte die Auslieserung des Flüchtlings. Ihn zu beschühen waren hareth und die Leute von Jarbu zu ohnmächtig; und er floh mit dem Rest seiner geretteten habe, seinen berühmten fünf Panzern, und seinem Töchterchen hind, zunächst zu einem Manne Saad Ben Eldhebab und dessen Stammgenossen. Er schilt nun die Aermlichteit jener Leute, und preist den Bohlstand und die Tugenden seines neuen Beschühers:

Ja, Leute hier, bei benen wir gestern nahmen mahr Die Stallungen für Foblen und ber Ramele Schaar,

Sind lieber uns als jene bort tm Gebirg, wo nur Der Panther ist am Abend den Schäflein auf der Spur.

Ja mahrlich, uns ift lieber, als bu, ber Sig von Saab, Du Mund von einem Roffe, bas Saur' im Magen hat.

Saad kommt mit ung zu kofen, und ftellt uns zu Befehl Ein paar gefüllte Schlauche und manches Schlachtkamel.

Bahrhaftig! in der Freundschaft da ist der Saad kein Wicht, Er karget nicht, und weichet am Tag des Kampfes nicht.

÷.

Bereint an ihm von vieren bie Tugenden man fieht: Bom Bater und vom Oheim, von Godichr und von Sefib:

Bon bem bie Sulb, bie Gute von bem, von bem bie Treu, Bon bem bie Spenb', ob nuchtern er ober trunten feb.

# Bu Chren des Carif Ben Malek,

bei bem er eingefehrt.

(Diwan XXIV.)

Dem Manne Breis, zu beffen Belt, zu beffen Feuers Schimmer

Du fehrst, Tarif Ben Malet's, ein, in herber Nacht und grimmer,

Wenn die bezahnte hödrige Milchftute, nicht aufs Biften Des Melfers achtend, hinterm Strauch fich fucht vorm Froft zu friften.

Das Biften, Bft! Bft! rufen; im Arabifchen Bes Bes! und Mubig, wer damit den Kamelftuten guruft, beim Melten ftillzuhalten.

#### (Diman XXIII.)

Als er mahrend feines flüchtigen Umherirrens ins Land Lai tam, fand er dort gaftliche Aufnahme und Sicherheit bei einem Manne von den Beni Teim = Dichebila, Namens Elmo-alla, und bichtete ihm zu Ehren:

Mir ist, seitdem ich wohne bei Moalla, Als wohn' ich auf den Firsten von Schemam.

Rein König von Irak barf ben Moalla Bebrohen, und kein König von Elfcham.

Er hat bes Dhul Karnein Gewölf vertrieben, So bag bes Königs Sturm ben Rudzug nahm.

Die Beni Teim, bes nacht'gen Duntels Leuchten; Bericheuchten Amriltais Ben Sobicher's Gram.

- B. 2. Der König von Jeat, Elmundhir von Sira, bes Flüchtlings Berfolger. Elicam, Sprien; ber König von Gaffan ift gemeint, ber übrigens nie wirflich ben Amrilfais verfolgt zu haben scheint, so daß er hier wol nur des Gegensages wegen, ober für den Kall der Möglichfeit, genannt ift.
- B. 3. Dhul Karnein, b. i. ber Zweigehörnte, ein Beiname eben bes Elmundhir Ben Ma el Sema von hira, von zwei vorragenden Loden, die er trug. (Andere Dhul Karneinis find Alexander und ein jemanischer Tobba.) Elmunbir muß auch gegen Moalla, wie vorher gegen hareth Ben Schihab

(siehe Gedicht 10) Truppen gesendet haben, die Auslieferung bes Amrilfais zu fordern, die aber Moalla tapferer als jener abzuwehren wußte.

2. 4. Den Beni Teim foll von diesem Berse bie ehrenvolle Benennung, des nachtigen Dunkels Leuchten, in den folgenden Zeiten geblieben seyn. Er verweilte eine Zeit lang bei Moalla und den Beni Teim, und erlangte eine eigne Kamelheerde. Aber eine Horbe von Ofchebila, die Beni Seid, trieben ihm die Heerde weg. Da sich er mit seiner geretteten habe, auf den Reitsamelen, die er immer für einen Nothfall bei seinem Zelt angebunden hatte, zu den benachbarten Beni Nebhan. Diese ritten nun auf diesen Kamelen, um ihm die geraubte Heerde von den Beni Oschebila wieder zu gewinnen, aber die Beni Oschebila nahmen ihnen auch die Reitsamele weg. Darauf trugen die Beni Nebhan zusammen, und gaben dem Umriltais eine Ziegensheerde. Davon bichtete er: (Diwan XXI.)

Wenns nicht Ramele find, fo find es Biegen, Bon benen, Staben gleich, die Gorner ragen;

Die, wenn ihr Melfer fich erhebet, winseln Bie Leute, Die um einen Tobten klagen.

Sthabzieger geben fie und Rahm die Fülle, So Speif als Trank, was ist da zu beklagen?

(Diwan IX., 1-1.)

# In Ungeduld und Unmuth über seine geraubten Kamele.

(Siehe Bebicht 12.)

Was geht mich an im Lande so Raub als Kriegsgeschrei; Sagt mir nur, was geworden aus ben Kamelen sen!

Ift's boch als ob entführet fie hatte bem Dithar Gin Nar bes hochgebirges, nicht eines Sugleins Uar!

Dem Schutze Chalebs burfte ber Ba'eth fprechen Sohn! Bol ift Ifiam gestorben vor langen Beiten ichon.

Mich freut ber bide Chaleb, ber herkommt fo verzagt, Als wie ein Efel, welchen man von ber Erante jagt.

B. 1. Als man ihm bie Nachricht brachte, erzählte man ihm vieles durch einander vom Ueberfall und Kampfe, ohne ihm das zu fagen, worauf es ihm allein ankam, wo die Kameele hingekommen fepen.

<sup>2.</sup> Dithar, der Mann, dem die Kamele jur hut ans vertraut waren, der hirte des Amrilfais. Die beiden Aare, bes hochgebirgs und des hügeleins, haben wir fo verstanden, daß fie einen starten und einen schwachen Feind bezeichnen sollen: nach euern Reden, nach euerm Schrecken sollte man wunder meinen, welch gewaltiger Feind euch überfallen habe,

ba es boch nur ein fehr geringfügiger mar, nämlich ber Ba'eth bes folgenden Berfes.

B. 3. Ba'eth ift ber Mann von Bebichila, von bem ober unter beffen Unführung bie Ramele geraubt murben, Chaleb aber ber Mann von Rebban, in beffen Sous fic Amrilfais begeben hatte, und deffen Ehre alfo babei am meiften betheiligt war. Der geplunderte Soubling fpottet über bie Schwache feines Schupherrn; er ift fein helb wie Igam war. Ifam felbft fonnte, feinem Bortftamme nach, Sous ober Befchuter beißen; Ifam ift aber ein megen felbsterworbener, nicht von Ahnen übertommener Borguge fprüchmörtlich berühmter Mann, - aber aus einer fpatern Beit, um ein halb Jahrhunbert nach unferm Dichter, benn er foll Rammrer bei Ronig Noman Ben Elmundbir von Sira gemefen fenn. Bie es nun auch bamit fich verhalten moge, ob es zwei fprudmortliche Igam gegeben, und ber fpatere nur eine neue Auflage bes fruberen gemefen; fo viel icheint gewiß: an der fpruchwörtlichen Bedeutung in unferm Berfe ift nicht ju zweifeln; baraus aber auf eine fpatere Beit bes Bebichtes, ober gar des Dichtere felbft foliegen ju wollen, mare allgu fritifch. Das legte verbietet der gange Bufammenhang ber Gefdicte, bas erfte aber bas individuelle Beprage des Bedichtes, fo gang vermachfen mit der Befonder: beit ber Buftande, und eben beemegen fo vieler ertlarenber, Noten bedürftig.

# Muthiger Bitt.

(Diman I., 42 - Ende.)

Ich reite, wenn die Bögel noch schlafen in ber Nacht, Auf einen Frühlingsanger, wo nur ber Guter wacht,

Auf einen eingehegten von manchem scharfen Speer, Und jebe fcmarze Wolke gof Fulle brüber her.

Ich reit' auf einem Braunen, als ginge mir am Zaum, So ftraff ward ihm vom Rennen bas Fleifch, ein Weberbaum.

Aufscheucht' ich einen Rubel, von Fellen weiß und rein, Und gleich jeman'schen Borben gestreift an jedem Bein;

Als ob die Truppe, fausend vor Dichemesa vorbei, Mit wallenden Schabracken seh eine Reiterei.

Sie schirmten auf ber Flucht fich mit einem Flügelmann, Ramsnafig, ber wol Schweif und Geweih sehn laffen kann.

Mich trug von einem Bode bas Rof zu einer Geiß; Und mas mir tam zum Schuffe, bas ichof ich ba mit Bleif.

Ich fpornt' alsob mich truge mit breitem Schwingenpaar, Mit frummgebognem Schnabel, ein jagbgewohnter Aar,

Der hasen auf Scherabba ergreift im Morgenstrahl, Wenn sich vor ihm verkriechen die Küchse von Ewral. Und Bogelherzen, trodne und frische, um sein Nest Liegen fie wie die Kirschen und welker Datteln Rest.

Sucht' ich bes Lebens Nothburft, fo hatte wol mein Mut, Und brauchte nicht zu fampfen, gnug an geringem Gut.

Doch hohe Ehre fuch' ich, gewurzelt fest wie Eichen; Und wol mag hohe Ehren ein Mann wie ich erreichen.

Ein Mann, bis ihm das Lette des Athems ist entstohn, Erreicht des Strebens Ziel nie, und läßt nie ab davon.

B. 1. 2. Gebegte Baibeplate, Sima, frielen eine bebeutenbe Rolle in ben Bedichten, wie in ben Befchichten ber arabiiden Sirtenvölfer. Ginen folden in ibrer Mitte liegen= ben machen fich zwei benachbarte feindliche Gorben ftreitig, und die ibn behauptet, ichirmt ibn mit gewaffneter Sand. Die Berletung eines folden Gebeges, burch eine fich binein verfrrende Ramelfub, veranlagte den vierzigjährigen Rrieg amifchen ben Bruderstämmen Betr und Tagleb, ber um bie Beit unfered Dichters eben beendigt fenn mochte; fo wie uber hundert Jahre nachher, unter ber icon geordneten Chalifen= berrichaft, umbergiebende horden noch um das Gebege Batba bei Bagra tampfen, mas der Begenstand eines der erften Bebichte in der Samafa ift. Ein foldes beschirmtes, vom Frublingeregen neu begruntes Baibegebege macht ber tonigliche Klüchtling und Dichter (ob wirklich ober ob in ber Kantafie und Erinnerung), ohne Schen vor der hege, jum Tummelplate feiner Jagb.

Der erfte Bere und der fiebente find Bariationen des erften und des breigenten Berfes im britten Stade, Jagdritt überfchrieben, aus der Moallata; fiehe dort die Anmertungen.

B. 9. Scherabba einer ber höchften und talteften Puntte bes Sochlandes Rebichb.

Die brei letten Berfe, bie ich anfangs allein ausgehoben hatte, weil fie fich an die vorher gefchilderten engen Buftande bes Dichters, als eine Erhebung barüber, aufchließen, wirten boch schoner in folcher Berbindung, durch den unerwarteten Uebergang vom Sinnlichen jum Geiftigen. Und auch ein folches scharfes Zeichnen und belles Ausmalen eines blos Aeußerzlichen mag unferer ganz fich verinnerlichenben Poesse entgegenzustalten beilfam fevn.

Bahrend er bei den Beni Nebhan bie Biegen ftatt der Kamele butete, mochte auch eine fcone Nebhanierin fein immer gartliches herz beschäftigen, benn das fechete Gedicht bes Diswan's hat diese Schlugverse:

O ftrömt bas Ungebenten ber Nebhanierin, Die auf Mela geftebelt, bir ftets von Augen bin?

Bon Augen, beren Thranen ein Strom find und ein Bach, Ein Guß= Platz= Strich=Landregen und Träuflung hinten nach;

Alls sehen fie zwei Schläuche; bie ein eilfert'ger Wicht Auf Schultern trägt, die frischen, die noch nicht find verpicht.

# Ein Sinnspruch.

(Diwan VIII., 5.)

Ein Mann, wenn er nicht ift ber eignen Bunge Guter, Bermag noch weniger zu huten anbre Guter.

. . .

Bergleiche ben letten Bere bee Gebichtes 9.

\*

# Als er bei Abn Hanbal von den Beni Choal einkehrte.

Bei Edlen kehren gern die Edlen ein; So kehr' ich ein bei den Beni Thoul. Der Menschen Beste sind sie allesammt, Doch treuer keiner als Abu Hanbal.

10

Diefes Gebichtden, bas weber im Diman, noch in ber Lebensbeschreibung des Rital Alagani fich findet, führt Freitag in der Metrik S. 224 an. Es ist noch einfacher als das N. XXIV. auf Tarif Ben Malet. Bon dem hier besungenen Abu Sanbal fteht ein Gebicht in der Samafa N. 147; dort fagen von ihm die Scholien, wortlich wie folgt: "Sein rechter Name ift Dicharija Ben Morr von Thoal, und er ift es, bei bem Amrilfais eintehrte, und fein Beib rieth ihm, ihn gu verrathen, doch er verschmähte ed. Er war aber einäugig, bartlos und furzbeinig. Da fprach feine Tochter: Bei Gott! nie bis diesen Tag habe ich folde Beine eines Treuen gefehn! Da fprach er: Barens bie Beine eines Berrathers, defto folimmer! Und bas ward jum Sprichwort, has man braucht von einem Berachtlichen, der löbliche Eigenschaften hat." Diefee murbe und ziemlich unverständlich fenn, fande es nicht feine Erflarung aus dem oben jum Loblied auf Dweir, N. 6. Beigebrachten. Den Beinamen Abu Sanbal fonnte der Mann von der Miggeschaffenheit seines Leibes erhalten haben; denn Sanbal bebentet Anirps, und Abu Sanbal, Bater bes Anirpfes, tann Ergentres besagen. Doch leicht möglich, daß auch erft

ď

die Sage ihm all die Gebrechen aus dem unschuldigen Beinamen, Bater des Sanbal, angedichtet hat. Auch sein eigentlicher Name, Oscharija Ben Morr, ist nicht sicher. Denn zu
dem nächstsolgenden Gedichte bemerken die Scholien, Amrilkais
habe sich von dem ihn bedrohenden Amer Ben Oschwein zu
haretha Ben Morr von Thoal gefüchtet. Oscharija aber und
haretha sind, ohne die unterscheidenden Punkte, eine und
daffelbe.

Während er am Berg Adscha in Cai, bei den Beni Choal, den berühmten Bogenschützen, sich sicher fand.

(Diwan IX., 5-9.)

Abscha will seinen Schügling nicht liefern aus bies Jahr; Und wer ihn will ersteigen, komm' er zum Kampfe bar!

Wo Nachts mir in Koreija bie Stuten ficher ftehn, Und Lag um Lag bei Sa'il ich gehn laff ihre Schaar.

Die Schützen und die Bächter find die Beni Thoal, Und vor den Schützen Nabil's und Saad's ist keine Fahr.

Der Gemfen Junge fpielen mit meiner Frühlingszucht, Ein wenig unterm himmel, am boben Bergaltar,

Den rothe Wolfen franzen, mit hellem Farbenspiel, Als wie am Schillertafte bie Streifen licht und flar.

Nach ben Scholien und bem Ritab Alagami flüchtete sich Amrilfais vor den Drohungen und Nachstellungen des Amer Ben Oschuwein, eines berüchtigten Räubers, bei dem er sich eine Beit lang aufgehalten hatte, und begab sich in den Schuß der Beni Thoal, namentlich des Haretha Ben Morr. Darüber entstanden Fehden zwischen diesen neuen Schußfreunden und den nunmehrigen Feinden und Berfolgern ihres Schußbefohlnen; und endlich gerieth ganz Tai in Arieg über Amrilfais.

Er fand auch bei den Beni Thoal fich nicht mehr ficher, und diese brachten ihn zu dem berühmten Samu'al Ben Abija, dem jubifden Furften von Telma, in beffen Schupe fie felber gum Theil ftanden. Doch auf Diefen feinen letten und zuverlaffigften Sort, bem er auch fein Tochterchen und feine funf manger, bie einzigen geretteten Schabe, anvertrauend gurud: ließ, ale er Sulfe fuchend nach Ronftantinovel gog, um nicht wiederzukehren, auf diefen findet fich tein Lobgedicht bes Amrilfais, nur in einem Berfe (Diman XXIX, 7.) vergleicht er fein Ramel, bas er befdreibt, um beffen Stattlichfeit und Bestigfeit ju bezeichnen, mit bem "Gebaube bes Juben." Diefe Lude in ber Ueberlieferung ift um fo mehr gu vermunbern, ba unter den Ueberlieferern felbit, ben Bemabremannern bes Ritab Alagani, für biefen letten Lebensabichnitt, ein Nachtomme bes Camu'al Ben Abija, Ramens Darem Ben Ital, aufgeführt ift. Bon ihm fagt ber Berfaffer bes Ritab Alagani, er theile wirklich ein langes Gebicht mit, bas Amrikais auf bem Bege ju Samu'al, im Bettftreit mit feinem Geleite: mann von ben Beni Thoal, ju Ghren Samu'al's verfaßt babe, bas aber er (ber Berfaffer bes Ritab Mlagani) nicht wieder: bolen wolle, weil es ihm unacht fcheine, und durch feinen Ausdruck den Urfprung von einem nicht rein gebornen Araber verrathe; es gebore alfo wol bem Ueberlieferer Darem (ur= fprunglich judifden Stammes) felber an.

# Der Bogenschüße von Choal.

(Diman XVI.)

Solch ein Schütze von Thoal, er ftreckt Bor bie Sanbe, wo er fich verstedt,

Mit dem Neschambogen, wohlgebreht, Dem die Senne nicht zu weit absteht.

Und ihm kommt ein Reh, bas trinken will, Ungescheut halt es bem Schuffe flill.

Und er trifft es an die Seitenwand, An dem Trankort ober beffen Rand,

Mit bem Pfeil, ben er vom Röcher nimmt, Deffen Spige gleich ber Roble glimmt,

Mit bes jungen Ablers Riel beset, Und am Stein bes Schutgen fcharf gewest.

Liegen bleibt, ba wo er's trifft, bas Wilt. Seine Sab' ift nicht von seiner Gilb',

Einzig von ber Jagb ift feine Speif', Anbern Unterhalt fucht nicht ber Greis. Die lette Zeile bes vorletten Verses übersett Slane: Qu'a-t-il donc ce chasseur? C'est un homme unique dans sa famille. Meine terfetetung ist nach ber Lesart der Gothaischen Handschrift: maluhu (statt ma lahu) la 'odda min neferih.

Bu biefem Gebichte hat die Gothaer Sandidrift eine Gloffe, welche die Parifer nicht enthalten muffen, weil fie fonft S. Glane wegen ihrer Bichtigfeit mitgetheilt haben murbe. Gie ent= hält nämlich eine Bestätigung bes von S. Slane geführten Beweises, daß Amrilkais nicht ein Beitgenoffe Mohammeds, fondern um ein halbes Jahrhundert alter gewesen, und schon vor Mohammede Geburtejahr 571 Arabien muffe verlaffen haben. Jene Gloffe fagt nun: "Die Beni Thoal find berühmte Bogenschüßen; und von ihrer Kabila war Amru Ben (Abd) Almesib, der zu dem Profeten tam unter ben Abgeordneten der Araber, und den Islam annahm, in einem Alter von 150 Jahren. Er war ber größte grabifche Bogenfchube, und ibn meint Amrilfais mit obigen Berfen. Diefes wird von Ibn Rotgiba, in feinem Buche talakat ul shoara, Beitreihen: folge ber Dichter, unter ben Beweifen bavon aufgeführt, baß Umrilfais ungefähr 40 Jahre alter als Mohammed fep." -Das Jahr ber Abgeordneten ift nun bas gebnee ber Bedichra, 631. Der damale 150jährige Amru war alfo im Geburtejahre Mohammede 90 Jahre alt, und etwa 10 Jahre vorher founte ibn Umrilfais wol icon einen Greis nennen. - Bergl. die Anmerkung 5 gur Lebensbeschreibung.

Der Name Amru felbft ift vom Dichter an einer andern Stelle genannt (V. 10):

Der wilbe Elf führt feine Stuten Bur Trant' an unbesuchter Blut; Bor Umru, ber fich auf ber Lauer Berftedt balt, find fie auf ber Gut.

# Bu Chren zweier Jäger, non Cai, Ibn Worr und Ibn Sinbis.

(Diwan XI., 5 - 13.)

Ich reit', alsob mein Sattel Auf einem Elf von Schorba liege, Ober ein hirsch von Irnan, Der scheu die Ohren spigt, hinfliege.

Nach mäßigem Abenbfutter Steht er und stemmet seine Klauen, Um sich ein Bett, ein Lager Der Nacht im Boben aufzuhauen.

Er schaufelt und er muhlet, Und stäubet um fich Ries und Sand, Alswie ein Brunnenfeger Sich abmuht in bes Mittags Brand.

Dann leget er fich nieber Auf eine feiner braunen Bangen, Sich so zusammen frummenb, Als wie ein Mann, ber liegt gefangen;

Und unterm Artabaume Entfchlummert er, ben fanft burchluftet Die Nacht, und ber, vom Thaue Besprühet, wie ein Brautzelt buftet. Dann wedten ihn am Morgen, Grab als bie Sonne flieg empor, Die Hunbe bes Ben Sinbis, Ober bie Hunbe bes Ben Mor.

Bom Hunger angespornet, Und von dem Zuruf, welchen thaten Die Jäger, funkeln ihnen Die Augen wie am Strauch Granaten.

Er rennt, und bedt mit Staube Sie zu, und überm Sügelranbe hinfliegend, gleicht er einem Bon fern geholten Feuerbranbe.

3

Er weiß, baß, wo bie Feind' ihn Erreichen auf ben grünen Geiben, Auf Tob und Leben kämpfend, Die Stunde kam, wo Seelen scheiben.

Dann greifen fie und paden Ihn bei ben Schenkeln, und zerknittern Sein Fell, wie Knaben eines Geweihten Pilgers Rock zerflittern.

Dann suchen fie ben Schatten, Und schnaufen aus, er aber liegt Wie ein Kamelhengst, tropig, Bum Tob erschöpft, und unbestegt. Im vorletten Berfe erkennen die Scholien in dem geweihten Pilger einen driftlichen, der Jerusalem besucht hat, und um deffen Kleid man sich aus Audacht reißt. Unser Dichter selbst ist zwar kein Christ, doch das Christenthum war unter seinem Stamme, und den benachbarten, weit verbreitet, hin und wieder zeitweilig herrschend, und er spielt häusig, wie hier, auf die auffallendste Erscheinung desselben, die Monche, an.

Dieses Gemalbe ber Jagdhunde ist das Borbild zweier anderer, in ber Ausführung noch vollendeterer, von Nabega Dhubjani und Lebid, vor welchen beiden es aber den großen Bortheil seines besondern Bezugs voraus hat, nämlich auf die beiden Jäger von Tai, an deren Gunst dem Dichter, bei seinem Ausenthalte in ihrem Lande, wirklich etwas gelegen sepn mochte, statt daß jene andern Beschreibungen mußiger poetischer Schmuck sind. Deswegen haben wir auch bei unsserer Uebersehung des Gedichtes von Nabega diese Jagd ausgelassen, und nur ihre Stelle angedeutet; die Moallaka des Lebid aber haben wir gar nicht überseht, weil sie ganz aus solchen Prachtstuden kunkreich zusammengeseht ist, deswegen mit Recht die lehte in der Reihe der sieben, die sie alle an Sprachgewandtheit und geschmackvollem wohltonenden Aussbruck übertrifft.

Noch eine Bemertung, über die Gleichniffe, die in diesen Kunstgedichten eben so häusig sind, als selten in den volksthumlichen Beisen der Hamasa. An sich gehören sie (ihre Häufung abgerechnet) keinem schlechten Geschmad an, leiten aber einen solchen ein, wie er später von Motenebbi an herrsschend wird, diesem Meister in übertriebenen, unnatürlichen, spielenden und frostigen Bergleichungen. Aber diese hier sind noch acht homerisch, nur weniger ansgeführt, und insbesondere benen der Odossee ähnlich, wovon mir bier die beiden einfallen, die ganz eben so in einem arabischen Dichter stehn könnten: Odossen in Scheria legt sich nacht in die Fülle der abgefallnen Blätter, wie ein Mann im äußersten Felde, wo er keine Nachbarn bat, einen Brand in die Asche birgt, den

Saamen bes Feuers über Racht zu bewahren, damit er nicht bes andern Lags Feuer wo anders her zu holen branche. Dann: Obpffeus in feinem hause, den Freiern Berderben sinnend, wälzt sich schlassos auf dem Lager, wie man einen Banst, mit Fett und Blut gefüllt, am starten Feuer hin und her wendet, daß er brate und gar werde.

# Betrachtung.

(Diwan X.)

Ich feh' uns hingegeben bem Berhüllten, Indeß uns Speif' und Trank mit Raufch erfüllten.

Wie Sperlinge, wie Müden, wie Gewürme, Doch fuhn, aleob ber Wolf auf Beute fturme.

Jedwedem hoben Streben war verpflichtet Dein Müben, und auf den Erwerb gerichtet.

Dağ nicht bein Wort mich, Tablerin, verdamme! Ich wehr's mit Thatenprob' und meinem Stamme.

Des Grund ift mit ber Erbe Grund verschlungen; Doch meine Jugend wird vom Tob bezwungen.

Er nimmt die Seel' und nimmt den Leib zum Raube, Und eilig bringt er mich dahin zum Staube.

D tummelt' ich ein Rog nicht, daß es ftampfe Endlofe Buften in bes Mittags Dampfe?

Und ritt umringt von reigenben Gefchwabern, Mit Fährlichfeiten um ben Raub zu habern.

Und schweifte burch bie Welt, bis fo fiche fügte, Daß mir ber Rudzug ftatt ber Beute gnügte. O wie? nach Sareth's Fall, bes ehrenveften, Und Gobicher's auch, bes herrn vom Belt, bes beften,

Soll ich vom Beitenwechsel Linbe hoffen, Der harte Felshohn nicht läßt unbetroffen!

So weiß ich, haften werd auch ich mit Grauen Um Spiggezack von Bahnen ober Rlauen;

Wie einft mein Vater, und mein Uhn vorbeffen; Den Oheim bei Kulab nicht zu vergeffen!

Der bei Kulab gefallne Oheim ist Schorachbil, der, nach Abulfeda, König über die Beni Belr war, und Krieg führte mit seinem Bruder Selema, König über Tagleb und Nemr. Siehe die Lebensbeschreibung.

# Erinnerung an die erfte Niederlage feines Geschlechts.

(Ritab Alagani und Abulfeba.)

Als König Elmundhir von hira ben Elhareth, bes Amrilfais Großvater, schlug, und vierzig Gefangne vom toniglichen Stamm in ber Gegend ber Beni Marin, zwischen Rufa und hira hinrichten ließ. Siehe die geschichtliche Einleitung.

> Sie fehrten helm mit Beute und Gefangnen, Und liegen Königsfohn' in Feffeln ichauen,

Die Könige vom Gobichrischen Geschlechte, Bum Lob geschleppet bei bes Abenbe Grauen.

D waren fie am Tag bes Rampfs gefallen, Statt umzukommen auf marin'ichen Auen!

Wo ihre Schebel nicht gewaschen wurden Wit Salben, sondern ihres Blutes Thauen,

Und Bogel auf fie schwebten ber, mit Rlauen Auf Augenbraun'n und Augen einzuhauen.

Diefer felben Riederlage, beren unfer Dichter bier tlagend gedenkt, ruhmt fich, einige Menschenalter später, im Namen seines Stammes von Tagleb (benn die von Tagleb hatten für ben Ronig von hira die toniglichen Gefangenen eingebracht)

Amru Ben Rulthum in feiner Moallata, B. 72. gegen bie Beni Befr, die damals nur gewöhnliche Kriegebeute gemacht:

Sie fehrten heim mit Beut' aus Land und Städten, Wir fehrten heim mit Konigen in Ketten.

Es mag als eigener Jufall bemerkt werben, daß beibe Gebichte im Arabischen nicht nur gleiches Versmaß, sondern auch gleichen Reim haben. Ueber die Verwandtschaft des Amru Ben Kulthum mit Amriltais siehe den ber Lebensbeschreibung bes lettern beigegebenen Stammbaum.

1

## Er gedenkt feiner Schwefter.

(Diman IV., 1. 2. 5a. 6b. 7.)

D helft ben Blig mir fpaben! ich schaue seinen Glang, . Er leuchtet aus bes falben Gewölfes hobem Rrang;

Bo eine Beil' er raftet, und bann von neuem blinkt, Als wie ein Mann mit zweimal gebrochnem Fuße hinkt.

Bom Guffe wird getroffen Katatrin und fein Sand, Der Regen überflutet bas weite breite Land.

D trant' er meine Schwester, Die fern von mir babeim, Die ich nicht fann besuchen als nur mit meinem Reim!

# Binfälligkeit.

(Diwan III., 20. 21.)

Ich feh', bag ein Befiger von heerden auch verfam, Wie im Gehöft vertommet ein junges frantes Lamm.

'Es ift, als hab' er nimmer ein Stündchen froh gelebt, Wann von dem letten Röcheln die Kinnlad' ihm erbebt.

## Der Rranke.

(Diwan VIII., 6-12.)

Und wenn du heut getragen mich siehst von Dschaber's Hand Auf schwankendem Gestelle, das schüttelt mein Gewand;

Doch manchem im Gedränge bes Kampfes sprang ich bei; Und mancher ward mir bankbar, bem ich gelöst das Band.

Und oft am Morgen wedt' ich ergebne Jünglinge, Bon benen mancher taumelnd und wie berauscht aufstand.

۸,

Und o wie manche Fernen ber Buft' ich ba burchritt Auf bandigem Kamele von ftarkem, leichtem Schritt.

Wie manches Jagbgehege besucht' ich, bunt erblüht, Bon jedem Guß der Wolfe, der bröhnenden, besperüht,

Auf hochgethurmtem Bengfte, ber ungefordert gab Sedwebe Urt bes Laufes, nicht karg noch matt ließ ab,

Gleich einem Rehbock rennend, wenn ihn hat angerannt Gin Aar, ber nieberschießet von Tehlan's Felsenwand.

Wir stellen das Bruchstud hieher, und sehen damit voraus, baß Amrilfais schon vor der Reise zum Kaiser trant gelegen. Der im ersten Bers genannte Ofchaber ift ber Eräger, ober vielmehr einer der Eräger bes trankliegenden. Als der andere Eräger wird der Amru Ben Kamia genannt, den wir später als Reisegefährten des Dichters nach Konstantinopel sinden. Bergl. Anmerkung 8 zur Lebensbeschreibung.

## Des Dichters Lebensweisheit.

(Diman VII., 1 - 14.)

Die Wohnspur weffen feb' ich, bie mich befümmert hat, Bie Schriftzug' eines Buches auf Jemens Balmenblatt!

Bo Sind und Fertena und Rebab mar eingethan, In Nächten unfrer Wonne, am Sag von Bebelan.

. - 4

Da gab ich schnelle Antwort, wo mir die Liebe rief, Und manch geliebtes Auge nach mir sich wandte schief.

Bin ich in Trubsal heute, doch manches Werk voll Macht Sab' ich, wo feige Wangen erbleichten, einst vollbracht.

Bin ich in Trübfal heute, boch manche Sangerinn Boll Anmut ließ ich spielen mit forgenfreiem Sinn,

Die, wo sie schlug die Garfe, da klangs wie Schlachtgeton, Und zarte Finger weckten ein liebliches Gedröhn.

Bin ich in Trubfal heute, boch manchen Beutezug Eröffnet' ich, zu bem mich ein schlanker Renner trug,

Ein rafcher, unverdroffner, im Laufe bampfender, Unangeftrengt ergoffen, ben Boben ftampfender,

Auf derben Sohlen rennend, auf Riesel spaltenden, Auf sennensesten, schmeidigen, etwas aushaltenden. D, weil bu bift vergänglich, genieße bu ber Welt, Was bir von frohem Raufche und schönen Fraun gefällt, wie Bon weißen marmorgleichen, und bräunlichen gleich Rehn, Die schamhaft Augen senken, und bie ba keck breinsehn.

# Er versenket sich in Erinnerungen.

(Diwan V., 1 - 5.)

Mein Geist besucht die Triften des Stamms bei **Bek**erat, Bei Arima und Burka, der wilden Elke Pfad;

Bei Saul, Sillit und Neff und Manibich bis Afil bin, Und Dichubb, wo man errichtet bie Wegezeichen hat.

Silf mir ben Rummer tragen und bie Erinnrungen, Die einen Rummervollen umbrängen früh und fpat,

In längster Nacht, und manche, die ihr an Länge glich, Und welcher ein nicht minder betrübter Tag nachtrat.

Ich faß, ben Mantel hullend ums haupt, und gablete Die Riefel, unter Thranen, benen nichts Ginhalt that.

Solche Gebichte, die unverteundar aus innerer Babrheit des Gefühls entspringen, und dergleichen zu dichten gerade Amrilfais so reiche Veranlassungen hatte, konnten als die natürliche Burzel betrachtet werden des Kunstgewächses der, später für unentbehrlich gehaltenen, und meist so überfüssig vorsommenden, erotischen Eröffnung arabischer Gedichte, wie aller übrigen Moallata's, so der unseres Dichters felber. Doch nicht Amrilfais wird als Erfinder des Nesib, eben jenes Vorsspiels, genaunt, sondern sein mutterlicher Oheim (siehe den Stammbaum nach der Lebensbeschreibung) Muhalhel, der

Eröffner des Krieges der Bafus, von Tagleb gegen Befr. Und Amrilfais felbst, an einer andern Stelle (Diwan XIV, 1—4) nennt einen, nicht weiter bekannten, Ben habham als einen frühern, durch das Beinen auf den verlaffenen Bohnstätten berühmten Dichter:

Weffen Saus ifts, bas ich aufsuch' in Soham, In Amajatrin, am Sugel Dhu Akbam?

In Sa'al Atit, in Sahatein und Gaber? Wo has Rehkalb graf't vereinigt mit bem Lamm?

Wohnungen von hind, Rebab, und Fertena, Und Lamis, bevor bie Zeit der Trubfal fam.

Laft die ferd'gen Trummer uns besuchen, laft Dort uns weinen, wie geweint hat Ben Sabham!

# Sortfegung.

. . ·

(Diman XII., 1-4.)

Führt ben alten Trummern mich in Agas zu, Daß ich an die flummen meine Fragen thu!

Baren die Bewohner in der Wohnung hier, Nachtherberge fand' ich ober Mittagsrub.

Rennt ihr mich nicht wieber? bin ich jener boch, Der in Gaul und Alag einft ging ab und gu.

. •

Wunderts euch, daß ich kein Stündlein in der Nacht Schließ' ein Auge, wenn einmal ich nick' im Nu?

Ach, mehr Sturme find, als über bich, o Saus, Ueber biefes Saupt ergangen fpat und frub.

Der lehte Bere ift eine versuchte Erganzung; wahrscheinlich ist im Arabischen an dieser Stelle ein ähnlicher ausgefallen. Der im Arabischen folgende Bere thut sich schon durch
feinen Reim als einen neuen Anfangevers tund, und wir
haben mit ihm ein neues Gebicht angefangen, und dieses
später gestellt. Auf solche Art haben wir häusig, für unsern
Bweck, einzelne Partien eines Gedichtes auseinander genommen, ohne überall Gründe dafür anzugeben; die übergeschiebenen Zahlen zeigen diese Abweichungen an. — Ueber eine
hier in der Reihe der Lebensurkunden unseres Dichters vorhandene Lucke siehe die Anmerkung zu Gedicht 19.

7

# Auf der Reise durch Syrien nach Konftantinopel.

(Diman III., 19 - 37.)

An liebe Freunde dacht' ich heim, als uns mit schwerer Seele Nach Chamala und Aubscher trug ber Ruden ber Kamele.

Und ale nun hauran une erichien, und ringe umber bas Grauen

Des Rebels, fchaut' ich mit bem Blid, und tonnte nichts erschauen.

Der Geimat und ber Liebe Band, es war nun abgeschnitten Um Abenbe, ba wir Samat und Schaifar überschritten,

Mit einem Marsch, der stöhnen macht ein altes Thier, das treibet Ein Reuter, der nicht um sich sieht nach dem, der hinten bleibet.

Doch nimmer macht, was mich betraf, ber Frauen mich vergeffen,

Und ber bebedten Sanften Saus, in welchem fie gefeffen,

Den schlanken Tamarisken gleich von Bischa's Balbgehege, Alls von Gomair nach Gabhwar dort fle waren auf bem Wege.

Doch lag bas, und vertreib ben Gram mit einer berben Erotte,

Die weite Schritte macht, ob auch bie Luft am Mittag fotte;

. 12**4**  Die hinfliegt burch bie Niebrungen, von benen rings bie Ruden,

Gewoben aus des Dampfes Glut, ein Mantel fcheint zu fcmuden;

Die breiten Raum der Schultern hat, und rennt, als ob am Platze

Des Gurtes hinten aufgehocht fie fich fah' eine Rage.

Die fennenfeste Ferfe, die macht Kiefelsplitter ftieben, Ift an ber Stelle, die ber Stein berührt, nicht kahl gerieben.

Ihr Fugtritt vorn und hinten wirft bie Riefel fo beftanbig Schrag auswärts, wie ber Steinwurf geht bes Mannes, ber linkhanbig.

Da klingelt ber verftreute Ries, wie falfche Silberftude, Wie man fie auf ber Wechfelbank von Abkar weist zurude.

Und auf ihr fitt ein folcher Mann, wie keinen trug bie Erbe Bundhaltenber und treuer und erprobter in Beschwerbe.

Er ifts, ber bie Berfchworenen von Ra'et's hohem Ranbe Wird bringen, die Beni Egeb, herab zum rauhen Stranbe.

Sein Zug erginge, wollt' er es, vom Lande ber Simjaren; Doch vorgezogen hat er jest nach Griechenland zu fahren.

Es weinte mein Gefährte, ba er sah den Bergpaß offen, Und daß nun auf den Kaiser ftand gerichtet unser Hoffen.

Ich aber fprach: bein Auge laß nicht weinen! benn erwerben Die Gerrschaft muffen wir, wo nicht, entschuldigt febn und fterben.

×

Ich gebe bir mein Wort, wann wir zurud gefürstet reiten, Dann rennen wir, bag bleiben foll kein Eilbot' uns zur Seiten,

Auf jeber Straße, die, entblößt von Meilenzeigern, täuschet, Die das nebatische Kamel beriecht und laut auffreischet.

B. 9. Die Rape im Ruden bes Ramels, bie es scheu macht und anspornt, tommt noch vor in einem andern Gedichte bes Diwans (XXIX, 10); mehr ausgemalt aber hat das Bild Antara, in der Moallaka B. 29. 30.

Dem Dickfopf, den man Abends hört miauen, Der aufgehockten Katze; zornig wendet sichs Bu ihr, sie aber dräut mit Maul und Klauen.

Die Scholien bemerten: die Rate fen in den Buften, wo die Kamele find, tein gewöhnliches Thier, bas fie baber fcheu macht, wenn fie es einmal erblicen.

Man vergleiche den Auszug aus diesen Verfen in der Lebensbeschreibung des Dichters von Abulfeba. Man sieht, wie arabische Verse wie Blumensträuße zerpflückt werden, ohne aufzuhören schon zu sepn, aber unzerpflückt im Jusammenhang boch viel schoner sind.

Im vorhergehenden Bruchstüde erwähnt der Dichter seines Reisegeschrten, der kleinmuthig wurde, als er sah, wohin die Reise eigentlich ging. Amrikais hatte ihm das verschwiegen, so lange sie noch gleichsam in der Heimat, in dem von Arabern bewohnten Sprien waren; am Granzpaß (vielleicht bei Tarsos) angekommen, konnte ers nicht langer verbergen. Der Gefährte ist Amru Ben Kamia von Jeschkur, von dem ein schönes Gedicht im zweiten Theil der Hamru Ben Kamia sep von der Familie des Tarasa. Daraus erklärt Rüdert, Amruktats.

sich vielleicht am besten die auffallende Berwandtschaft der Poesie des etwas jüngern Tarafa mit der des Amrilkais, nicht blos in einzelnen Bildern, wie dem von der Kahe auf dem Rücken des Kamels, wovon wir vorher geredet haben, ober auch daß der zweite Bers in Tarasa's Moallasa, bis auf das Reimwort, wörtlich derselbe ist mit dem zweiten in der Moallasa des Amrilkais; sondern noch mehr der leichte Ton der Ausgelassenheit und Schwelgerei, den der jüngere Dichter von dem ältern durch Mittheilungen von dessen Reisegefährten angenommen haben könnte.

Im folgenden Bruchstude, das wir aus zerstreuten Bersen besselben dritten Gedichtes zusammengestellt haben, erwähnt der Dichter denselben Reisegefährten Amru, bessen Weigerung oder gar Rückritt ihm besonders schmerzlich fällt; er erklärt dessen Beinen nach haus aus dem Beinen seiner Mutter zu haus nach ihm, so wie das Zurücktreten anderer Wefährten aus dem Heimweh nach ihren arabischen Baidepläßen. Zum Eingang gedenkt er seines verunglückten Feldzuges aus Jemen, mit den Truppen des dortigen Fürsten Kormol, worüber man die Lebensbeschreibung nachseh; dann der frostigen Aufnahme, die er in Baalbet und Emessa gefunden, wo er wol vorläusig hülfe suchte, eh er weiter nach Konstantinopel ging.

## Auf derfelben Reife.

(Diwan III. , 50. 42. 51. 46 - 49.)

Wir find gewesen Manner vor Kormol's heereszug, Bon Uhn auf Uhn erebten wir Gut und Ruhm genug.

Nun will mich hier nicht kennen Balbet und beffen Leut', Und Ben Dschureibsch in hims auch will mich nicht kennen heut.

Rich laffen meine Ritter, und warum thun fie bies? Beil fie ber Baibe benten bei Meifar und Barba'is!

Die Mutter Umru's weinet (ich glaube fie zu febn) Um ihren Sohn; wie follt er bem Weinen wiberftebn!;

Mle wir ber Nachte fünfzehn gezogen, und gethan Den Schritt burch rauhe Steppen in kaiferlichen Bann.

Sobald ich fage: biefer Gefell gefällt mir nun, Und meine Augen wollen auf ihm befriedigt ruhn; Sogleich nach einem andern hab' ich mich umzuthun.

So wills mein Glud: wo immer mit mir fuhr ein Gefahrt, Er hat mich hintergangen, ober fich abgekehrt.

B. 1. Ueber Rormol's Seeresjug fiehe Anmertung 5 gur Lebensbeschreibung.

## Auf derfelben Reife.

Auf der Abendreise, mahrend es wetterleuchtet, beschäftigen ihn Liebeserinnerungen aus der Seimat.

(Diwan III., 43 - 45.)

Lagt nach bem Blig uns spähen, wohin ber Guß wohl trifft! Was hilft mir's, Tochter Affar's! fern bin ich beiner Trift.

Berschämten Blicks, bie Golbe, so gart, bag, wenn ein Uemechen,

Ein Jahr alt, an ihr froche, ber Gindruck blieb' am Bamechen.

O Weh, daß es wird Abend, und nahe biefem Grafe Ift weber Ommu hafchem, nach Jesthkur's Kind, Besbase!

## Auf derfelben Reife.

Er gedenkt der, mitten unter Beschwerden und Fährlichkeiten, luftig verlebten Tage an verschiedenen Orten Spriens. (Diman III., die drei legten Berfe.)

Wohl manche frohe Stunde hab' ich genoffen auch, Bei Labuf an bem hügel, bei Lartar in bem Strauch;

Doch froher tein' als jene bort bei Kobharan's Born, Wo allesamt wir schwebten wie auf bes Walbstiers Sorn;

Und tranken, bis wir hielten umber ber Balmen Buchs Für Schmalbieh, und ben Rappen hielten für einen Fuchs.

Die zweite Beile des zweiten Berfes bezeichnet, nach ben Scholien, bas Schweben in bochfter Gefahr.

# Brank, auf der Nückreise vom Raifer.

(Diman XII., mit Weglaffung von 1 - 4 und 15.)

Mich besucht mein altes Weh und rührt mich an; Ich befürchte, bag ichs ab nicht schütteln kann.

Einft, wie manchem Kampfbebrangten fprang ich bei, Mit bem Speer ihm helfend, bag er Luft gewann!

Und wie manches Abends ging ich aus gekammt, Glatt, ein weißen blüh'nden Fraun geliebter Mann:

Die auf meinen Ruf zu mir fich fammelten, Wie ber Gerbe Tochter zu bes Gengftes Bann;

Und ich fah, bag nicht ein Urmer, ober wen Grau fie und gebuckt fahn, ihre Gunft gewann.

Und nicht folche Noth bes Lebens fürchtet' ich, Daß ich nun nicht aufftehn noch mich anziehn kann.

Bar' es Eine Seel' und fturbe auf einmal, Statt ber Seele, Die mir tropfenweis entrann!

